citien lett makenmet

hattle Berderikeling in hattlet es sich under kantilität av 20 Jahren kantilität av den Jahren kantilität av den Jahren kantilität av verschiederie kantilität

the Carmitsregue between the Carmitsregue des im September des in September

Merike Will er general Kernie Will er general Le Karigen haben lange Weigel Sieben Monde is

Mary Cigenen Mutter Inc.

Mediah ist, der auf den little

Enkadistentrans in like

futer worden war Sail

Explosion in U.J.

Bet easer Explosion in

raum des franchisches le ter. Deurs sind Santage Menschen ums Leis g

THE MERCHANDER

Einer der beiden Schweit

de Kommandant des Na

Dons', die nicht dens

The extractite and element

Autohahn-"Rekon

Der Autobahapakeinak

er Coufrankreich ist mie

deutscher Autofahreinfel

gegangen, der die A frat

tian to Paris mil emer Geste

1.... 235 Kilometera mas fine I bem "alten Reinn" la

fails out Doutschermine

ter: Frauet and little

lieft for Lang-Brain

Der Bruger des franklich

turmeneters Jack Lagite

cheneride van enem Stat

er Name's wegen Heisel

Janus Gelengus valdi i

abre alte Ceelin

valt aus er Jahren menskel

e nger. Gast mit einer 🗺

Hasch-Dealerersids

Nach curch Stel 📭

Mainten Freundinheit.

Lauxige thandle us lie

Charge Claim seine 54 lanes

der gemeinsznen Miss

Wahren de Meil

men Zugen', so de Si

s. tall printing when the

and rave finding from

an eurem Nebemann S

air air a Dachageabeile

Schweres Seeheles

Lin. Schuces Section.

Marke strike all the

THE SEP IF LEADING

here required words h

telery de Rebers in the

er ar delichtesbetas

hen Kape der Grafe

11 GITERLE

Mar & Towns dis

Said. Affordehiunten

w. al. row school by

Her Strate for Strate for the

the was high billing be

President in the Marie

Self distributed

THE ROLLING SECTION

Sec. 1 Sec. 19 Sec. 19

File White the

Arm: Just [11] the think

Schones Train

dester Miller Street

Service Service Service

Carried Aktives

in: Valer Redding San

HEUTE

on Spann

Haten Sete

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

35,00°b)r, Danemark 9100'der, Frankreich 6,50°F, Griechenland 96 Dr, Durfien 65,0, Ballies 7,500°L, Negoslawien 100,00 Din, Lanemburg 22,00°lfr, Inde 2,00° Bil, Roviese 17,50° alst, Gaterich 12 dS, Postugal 100° Esc. en 8,50° der, Schiretz 1,50° dfr, Spanicu 125° Pts, Kanarische Issein 150° Pts.

#### POLITIK

winsame Aktion: Die auf ein Hilfsersuchen der ostkaribischen Straten (OECS) von den USA und sechs weiteren Staaten auf Grenada unternommene Intervention solite das Leben Unschuldiger schützen, weiteres Chaos verhindern und zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung beitragen, erklärt Präsident Reagan.

Kernenergie: Erstmals haben sich Experten der Bundesregierung und der "DDR" zu Gesprächen über Kernkraftwerkssicherheit und Strahlenschutz in Bonn getroffen. Die Bundesregierung strebt ein Abkommen über gegenseitige Information bei Störfällen

"DDR" verklagt: Nach gescheitertem Fluchtversuch ihres Sohnes aus der "DDR" hat eine in Bayern lebende Frau das SED-Regime jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verklagt. Der "DDR"-Straftatbestand der Republikflucht\* widerspreche der Menschemechts-

Flucht nach Berlin: In einem Privatilugzeug sind fünf Polen - vier Erwachsene und ein Kind - nach Berlin geflüchtet.

Warning vor Unruhen: Die jugoslawische Führung schließt angesichts der schlechten Wirtschafts lage politische Unruhen nicht aus. Die Sicherheitslage werde immer heikler", warnt der stellvertretende Innenminister. In der Bevölkerung greife Unzufriedenheit über den sinkenden Lebensstandard um sich. (S. 2)

Asyl für Bitow: Der sowjetische Journalist Oleg Bitow, Chef des Auslandsdienstes von Literaturnaja Gaseta", bekommt Asyl in

Kopelew: Die Verfolgung von Anhängern der "wahren Friedensbewegung" in der UdSSR wird nach Angaben des Schriftstellers Lew Kopelew "immer schärfer, immer

Heute: Bundespräsident Carstens trifft Präsident Mitterrand in Paris. - Fragestunde des Bundestages. - Wohnungspolitisches Fachgespräch zwischen Bauminister Schneider und Spitzen der Kredit- und Versicherungswirtschaft.

Entwicklungsminister Warnke in Peking - Tarifverhandlungen über Arbeitsplatz- und Einkom menssicherung im öffentlichen

## WELT-Report Reisen '83/84

Das Reiseverhalten der Deutschen hat sich total verändert. Nicht der "Urlaub vom Ich" – am Strand in Rückenlage die Sonne anblinzeln –, sondern der "Urlaub zum Ich" – aktiv und kreativ - bestimmt die wohl wertvollsten Wochen des Jahres. Sonnen- und Schneeziele, Tips und Berichte im 56seitigen Farbreport der WELT.

#### WIRTSCHAFT

Redenstock widerspricht: Die nächsten Tariferhöhungen sollten nach Auffassung von BDI-Präsident Rodenstock um drei Prozent liegen. Stevererleichterungen für Unternehmer durch Kürzungen im sozialen Bereich – wie vom DIHT gefordert – hält er für wenig realistisch. .

Roboter contra Mensch: Das Vordringen von Industrierobotern wird nach Ansicht der Commerzbank bis zur Jahrhundertwende fahr die Halfte aller be

Bundesrepublik überflüssig

Ante-Produktion: Mit 370 400 Pkw produzierte die deutsche Industrie im September acht Prozent mehr als im September 1982.

Börse: Kaufaufträge aus dem Ausland trieben die Aktienkurse weiter nach oben. Der Rentenmarkt war gut behauptet. WELT-Aktienindex 149,9 (147,4). Dollarmittelkurs tigten im Montagebereich in der Feinunze 398,00 (394,50) Dollar.

#### ZITAT DES TAGES



>> Wer immer auch die Terroranschläge gegen die amerikanischen und französischen Friedenstruppen in Beirut verübt haben mag, die Drahtzieher sitzen in Moskau und Damaskus.

Der israelische Wissenschaftsminister Yu-val Neeman in einem Gespräch mit der

#### KULTUR

Engelmann: Den Rücktritt des Vorsitzenden des Schrifsteller-Verbands (VS), Bernt Engelmann, hat der Autor Jürgen Fuchs verlangt. Engelmann hatte den Franzosen Manès Sperber zur Rückgabe des Friedenspreises des Buchhandels aufgefordert.

Autoren und Pershing: Ein drittes Treffen mit Autoren aus West und Ost will die Berliner Akademie der Kijnste Mitte Dezember bei Heilbronn veranstalten. Dort sollen nach Angaben von Akade-mie-Präsident Günter Grass Pershing 2 stationiert werden.

#### **SPORT**

Fußhali: Das Berliner Olympia-stadion wird heute beim Fußbali-Länderspiel gegen die Türkei (original in der ARD ab 20.10 Uhr) nicht ausverkauft sein. Bis gestern wurden erst 19 400 Karten verkauft (S. 10)

Turnen: China steht auf dem Sprung, die stärkste Kunstturn-Nation zu werden. Bei der Weltmeisterschaft in Budanest führen die Chinesen nach der Pflicht überreschend deutlich vor den Russen, (S. 11)

0,000 007 Prozent. Dennoch bleibt

das Zahlenlotto auch weiterhin

Spitzenreiter unter den Glücks-

Wetter: Nur im Norden gelegent-

lich Regen, sonst wolkig und

ausgedrückt

#### AUS ALLER WELT

mathematisch

spielen. (S. 24)

trocken, 9 his 13 Grad.

Kein Zimmer frei: Alle 52 Haftanstalten in der Bundesrepublik sind nahezu ausgebuchi, teilweise sogar überbelegt.

9.800 007 Present: Die Chance. vom Blitz erschlagen zu werden,

ist viermal höber als sechs Richtige im Lotto zu gewinnen, oder,

Anßerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Freizeit, die sie mei-

nen. P. Gillies zu Umfragen über die 35-Stunden-Woche 16 Druck: Der Nürnberger Er-

mächtigungsbeschluß und seine Probleme ' Here was the second sec Bayern: Beim Thema Wein

kommt bei Ministerpräsident Stranß Ärger auf **S.4** FDP: Genschers Generalin Adam-

To be the best of Schwaetzer konnte die Skeptiker S. 6 liberzeugen Menschenrechte:

Lippenbekenninisse vieler Regierungen; The William Connections Heuchelei angeprangert S.7

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Japan: In die richtige Richtung -Fred de La Trobe zum Konjunkturprogramm

Fernsehen: Modelle für die Medienpolitik; Tagungen in Stuttgart und Bonn

Literatur: WELT-Gespräch mit dem jiddischen Dichter Isaac Bashevis Singer

Astrenemic: Von den Energie-Reisen am Rande des Universums; Neues über Quasare S. 22

Houte: Devische Kaltsriandschaften (VI) - Museums-insel (S. 5)

# Reagan zum Eingreifen in Grenada: Wiederherstellung der Demokratie

Washington folgte dem Wunsch der karibischen Staaten zu Intervention

US-Präsident Reagan hat die militärische Intervention, bei der Truppen der Vereinigten Staaten gemeinsam mit Soldaten von sechs Karibikstaaten die Insel Grenada besetzten, als Aktion zur Wiederherstellung der Demokratie bezeichnet. Das Unternehmen sei ein "totaler Erfolg gewesen". Reagan hatte sich zu dem Einsatz auf Grenada entschieden, nachdem ihm das Massaker an den amerikanischen Marines in Beirut gemeldet worden war.

In einer landesweiten Fernsehrede sagte Reagan im Beisein der Premierministerin von Dominica und Vorsitzenden der Organisation Ostkaribischer Staaten, Virginia Charles, das Eingreifen habe dazu gedient, "unschuldige Leben" zu schützen, das Chaos" auf der Insel zu beenden und Recht und Ordnung wiederherzustellen. Reagan rechtfertigte das amerikanische Vorgehen damit, daß in Grenada "die Demokratie wiederhergestellt werden" müsse. Den extrem linksgerichteten militärischen Revoltutionsrat, der am Wochenende die Macht übernommen hatte, bezeichnete der Präsident als "Gruppe brutaler linker Gangster". Die USA hätten sich dem Wunsch der karibischen Staaten nach einer Wiederherstellung der Ordnung in Grenada angeschlossen. Die Landungstruppen würden solange auf der Insel bleiben, bis die Ordnung wiederhergestellt sei, sagte der Präsident.

Nach Angaben des Sprechers des Senatsausschusses Charles Percy sind 30 sowjetische

TH. KIELINGER/DW. Washington Berater auf Grenada in die Hände der multinationalen Interventionsstreitmacht" geraten. Eine dem Weißen Haus nahestehende Quelle gab bekannt, daß bei den Kämpfen mindestens drei Kubaner getötet worden

> Nach Angaben des amerikanischen Unterstaatssekretärs für inneramerikanische Angelegenheiten, Langhorne Motley, haben an der Intervention 2000 amerikanische Soldaten und 300 Soldaten aus Antigua, Barbados, Dominica, Jamaika, St. Lucia und St. Vincen teilgenommen. Das Unternehmen wurde von den vor der Küste liegenden amerikanischen Flotteneinheiten unterstützt.

Auf Grenada war die Regierung des mit Kuba liierten Premierminister Bishop vor zehn Tagen einem gewalttätigen Umsturz zum Opfer gefallen.

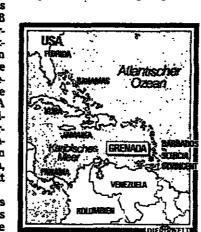

Mehrere Kabinettsmitglieder, Arbeiterführer, Männer, Frauen und Kinder waren dabei ums Leben gekommen. Das neue Revolutionsdirektorat, bestehend aus 16 Offizieren der grenadischen Armee, hatte eine totale Ausgangssperre verhängt und als politisches Ziel des Umsturzes noch engere Beziehungen zu Kuba und zur Sowjetunion verkündet.

Die explosive Situation auf der Insel, so führte Reagan aus, übte eine unmittelbare Gefahr auch für die dort lebenden US-Bürger aus, von denen nach Berichten eine große Zahl auf eigene Faust von der Insel zu fliehen

Premierminister Eugene Charles deutete an, daß vor der Ermordung von Bishop und seinen engsten Mitarbeitern in der vergangenen Woche die Ansicht vorgeherrscht habe, daß die Bishop-Regierung selber bereits zur Mäßigung habe zurückkehren und die alte Stabilität und Paktfreiheit der Ostkaribik wieder habe respektieren wollen. Der Umsturz vor zehn Tagen habe die Lage geändert. "Das grenadische Volk braucht sich nicht Unterdrückungsformen aufzwingen zu lassen", sagte die Politi-

Die sowjetische Agentur Tass verurteilte die ausländische Intervention, noch bevor die amerikanische Teilnahme offiziell bestätigt worden war. Tass betonte, die "imperialistische Intervention" sei ein "neokolonialistischer Akt", der den "revolutionären Prozeß" auf Grenada zu Fall

#### DER KOMMENTAR

# Wort und Tat

THOMAS KIELINGER

Die Umstände der Zeitge-schichte haben den amerikanischen Präsidenten gezwungen, zu bekennen, was er darstellt, zu demonstrieren, was das Gesetz ist, nach welchem er und seine Regierung vor fast drei Jahren angetreten sind. Wir haben in diesen drei Jahren viel von einer "Politik der Stärke" gehört, doch bisher war diese Politik noch nicht vor die Gretchenfrage gestellt worden: Wie steht es mit dem Einsatz amerikanischer Macht, vor allem in ihrer militärischen Variante?

Konfrontiert mit dem Zusammenprall der Katastrophe in Beirut und dem fast gleichzeitig an ihn gerichteten Hilferuf von sechs karibischen Nationen, die von Grenada ausgehende Destabilisierung der Region besei-tigen zu helfen, hat dieser Präsident gehandelt, wie die amerikanische Nation und die Welt es nach den drei Jahren seines bisherigen politischen Auftretens erwarten konnten: stark und entschieden ("strongly and decisively"), wie er es selber formulierte.

Aber Reagan hat gleichzeitig nicht die Gesetze der politischen Klugheit umgestoßen. In Beirut versagte er sich der Option einer Truppenverstärkung, weil er genau weiß, daß damit an der labilen Balance nichts zu ändern ist. Er konzentriert sich statt dessen auf die notwendige Aufklärung seines Volkes über die Ziele der amerikanischen Nahost-Politik und die Bedrohung, die dem Westen insgesamt bevorsteht, sollte diese Region unter sowjetischen Ein-

Tn Grenada modellierte er sei-

Ine Antwort genau umgekehrt: Hier kam es auf die Schnelligkeit des Handelns an, da befreundete Staaten sich bereits hilfesuchend an das Weiße Haus gewendet hatten. Auch in der Karibik steht die Stabilität einer ganzen Region auf dem Spiel. An dieser Stabilität kann nicht nur den USA, an ihr muß den Anrainer-Staaten aufs höchste gelegen sein. Die Demokratien mögen auf dem besten Arsenal der militärischen Verteidigung sitzen: Wenn sie sich nicht zusammenfinden, den Anfängen der Unterdrükkung und der Subversion Paroli zu bieten, verspielen sie ihren Auftrag und ihr Prestige.

Reagan ist an die Macht gekommen, weil der Präsident vor ihm im Umgang mit den legitimen Mitteln der Macht unsicher und unentschlossen war. Er handelt wie ein Mann, der mit sich und seinem historischen Auftrag eins ist.

# Shultz gibt Syrien Schuld an Attentaten

Außenministerkonferenz schon am Donnerstag in Paris / Bergungsarbeiten dauern an

DW. Washington

Der amerikanische Außenminister George Shultz hat Syrien vorgewor-fen, eine Vormachtstellung in Nahost anzustreben und Libanon zu einem Satelliten eines "Groß-Syrien" machen zu wollen. Der Regierung in Damaskus gab Shultz vor dem Au-Benpolitischen Ausschuß des Kongresses die Mitschuld an dem Bombenattentat in Beirut, weil sie von den iranischen Aktivitäten gewußt haben müßte, die zu dem Anschlag geführt hätten. Der Sowjetunion warf Shultz vor, Syrien mit der Lieferung modernster Waffen in seiner "hegemonistischen Tendenz" zu unterstützen. Moskau dagegen hat den Anschlag in Beirut als unmittelbares Ergebnis der abenteuerlichen Politik Washingtons bezeichnet. In der "Prawda" hieß es, Syrien stehe israelischen und amerikanischen Plänen entgegen, und eine "antisyrische Provokation" sei schon lange geplant ge-

Die USA haben offenbar vor allem Iran und die Schiitenmiliz "Arnal" in Verdacht, die Attentate organisiert zu

#### SEITE 12: **Weitere Beiträge**

haben. Die Amal besteht aus schiitischen Moslems, die auch die Bevölkerungsmehrheit Irans stellen.

Die Konferenz der Außenminister der vier Länder, die die multinationale Friedenstruppe in Beirut stellen, wird vermutlich schon am Donnerstag in Paris stattfinden. Wie in der französischen Hauptstadt bekannt wurde, hat Frankreichs Außenminister Cheysson noch gestern mit seinem britischen Amtskollegen Sir Geoffrey Howe in London die Konferenz vorbereitet. Die Zahl der Toten des Bomben-

attentats in Beirut ist nach Angaben der Verteidigungsministerien in Washington und Paris bis gestern vormittag auf insgesamt 224 angestiegen. Die Bergungsarbeiten werden unterdessen unvermindert fortgesetzt.

Gestern vormittag sind in der Nähe der amerikanischen Stellungen erneut drei mit Sprengstoff beladene Lastwagen gesichtet worden. Die Soldaten wurden "in höchste Alarmbereitschaft" versetzt. Auch in der britischen Botschaft in Beirut, die seit der Zerstörung der US-Botschaft im April von amerikanischen Diplomaten genutzt wird, ging nach Angaben von Angestellten eine nicht näher beschriebene Drohung ein.

# "Moskau unterläuft Plan zur Reduzierung"

NATO zu Stationierungs-Plänen des Kreml / "Flankenschutz für Friedensbewegung"

Der Erklärung der Sowjetunion, die angekündigte Stationierung von operativ-taktischen Raketenkomplexen" in der "DDR" und der Tschechoslowakei sei die Antwort auf die Aufstellung neuer Mittelstreckenwaffen in Westeuropa, ist in NATO-Kreisen entschieden widersprochen worden. Die Sowjetunion habe bereits vor mehreren Jahren eine Modernisierung ihrer zwischen 1965 und 1969 aufgestellten Raketen ("Frog", Scud" und "Scaleboard") beschlossen. Diese Raketentypen sollten jetzt offenbar durch SS 21, 22 und 23 abgelöst werden. Außerdem, so wurde von westlichen Fachleuten hervorgehoben, habe die Stationierung in der "DDR" schon begonnen.

Für NATO-Experten gibt es deshalb nur ein denkbares Motiv für den Zeitpunkt der Moskauer "Bekannt-

die "Friedensbewegung" gedacht.

Eine offizielle Stellungnahme der Allianz wird wahrscheinlich in dem Kommuniqué gegeben werden, das die NATO-Verteidigungsminister zum Abschluß der Konferenz der Nuklearen Planungsgruppe am kom-

SETTE 2: Der Befehlse r Befehlsempfäng SEITEN 3 UND 4: **Weitere Beiträge** 

menden Freitag in Kanada veröffentlichen wollen. Aber bereits jetzt wurde in Kreisen des Bündnisses auf einen anderen Aspekt der Stationierung SS-21-, 22- und 23-Raketen hingewiesen. Damit werde ein mögliches Abkommen über die Begrenzung der Mittelstreckenraketen un-

gabe": Er ist als Flankenschutz für terlaufen. Denn die Sowjetunion ist auf Pershing und Cruise Missiles ganz verzichtet.

Staatsminister Möllemann vom

#### bislang auf westliche Wünsche nicht eingegangen, diese Waffen bei den Verhandlungen zu berücksichtigen. Sie würden also in ihren vorgeschobenen Stellungen bleiben können, selbst dann, wenn in Genf der Westen

Auswärtigen Amt kommentierte die Moskauer Ankündigung mit der Bemerkung, es sei "ein starkes Stück", wenn Moskau in dieser Weise auf NATO-Entscheidungen reagiere, ihre taktischen Atomwaffen einseitig um mehr als 1500 zu verringern. Kritik kam auch vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz - Mitveranstalter der "Friedensdemonstrationen" - der Teufelskreis der atomaren Aufrüstung könne so nicht

# immer härter Immer schärfer, immer härter" wird nach Informationen des im Exil

Verfolgung wird

**Kopolew: Die** 

lebenden sowjetischen Schriftstellers Lew Kopelew die Verfolgung von Anhängern der "wahren Friedensbewegung" in der Sowjetunion. Im Deutschlandfunk wies Kopelew, der jetzt in Köln wohnt, insbesondere auf das Vorgeben gegen die Mitglieder der "Gruppe zur Verständigung mit den Vereinigten Staaten" hin. Dennoch kämen immer wieder Nachrichten über Aktivitäten einzelner Personen aus verschiedenen Städten der Sowjetunion in den Westen. Kopelew vertrat die Auffassung,

daß die moralische Position des nach Gorki verbannten Friedensnobelpreisträgers Andrej Sacharow gegen alle Formen der Unterdrückung der Menschenrechte, gegen Kriegshetze und Militarisierung vor allem im eigenen Land ein Vorbild für wirkliche Friedenskämpfer ist. Auf die Frage, ob die westeuropäische "Friedensbewegung" in irgendeiner Weise Einfluß auf die Menschen in Osteuropa habe, antwortete Kopelew: "Ich wünschte daß die Friedensbewegung im Westen mal richtig Verbindungen zu ihren Gesinnungsfreunden in Osteuropa finden könnte. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie sich ein Einfluß entwickeln soll. Einfluß hat Sacharow, sein Widerstand, sein Mut in der Behauptung der Menschenrechte und sein Prinzip, daß ein Frieden ohne Menschenrechte kein realer Friede sein kann." Kopelew trat dafür ein, gegen Aufrüstung "sowohl im Osten wie im Westen" aufzu-

# Neuverschuldung soll weiter gesenkt werden

HEINZ HECK, Boan Die Bundesregierung peilt jetzt ei-

ne Neuverschuldung für das kommende Jahr von nur noch rund 35 Milliarden Mark an, also zwei Milliarden Mark weniger als noch im Haushaltsgesetzentwurf vorgesehen. Damit bliebe sie unter der von der Verfassung vorgeschriebenen Verschuldungsgrenze (Höhe der öffentlichen Investitionen). Nach dem mehrstün digen Koalitionsgespräch am Montagabend bleibt es bei der schon früher erklärten Zielsetzung des Finanzministers. Mehreinnahmen aus dem Bundesbankgewinn ganz für die Rückführung der Neuverschuldung zu verwenden. Hatte man bei der Verabschiedung des Haushalts im Juni noch mit 6,5 Milliarden Mark gerechnet, so gelten inzwischen 8,5 als sicher. Ungeachtet der sich inzwischen abzeichnenden zusätzlichen Anforderungen an den Haushalt (neben den drei Krisenbranchen Kohle, Stahl und Werften, werden die EG und höhere Bürgschaftsleistungen genannt) soll es bei Gesamtausgaben von 257,75 Milliarden (Steigerung 1,8 Prozent gegenüber 1983) bleiben.

Mehranforderungen müssen also an anderer Stelle ausgeglichen werden. Die Hausbaltspolitiker beider Koalitionsfraktionen hatten nach der Sommerpause Einsparungsvorschläge in Höhe einer Milliarde Mark angekündigt. Allerdings gibt es mit der Konkretisierung noch Schwierigkeiten. Zur Klärung verschiedener strittiger Fragen hat die Koalitionsrunde verschiedene Arbeitsgruppen einge-

# Jugoslawiens Führung befürchtet neue Unruhen

Mißwirtschaft und ethnische Konflikte als Ursachen

Am Vorabend einer geheimen Sitzung des Zentralkomitees der jugoslawischen KP hat der stellvertretende Innenminister der Belgrader Bundesregierung, Mirko Bunevski, vor möglichen Unruhen gewarnt, die in der Bevölkerung angesichts des ständig sinkenden Lebensstandards ausbrechen könnten. Damit hat zum ersten Mal ein boher jugoslawischer Funktionär die Möglichkeit von öffentlichen Protesten und politischen Unruhen zugegeben Bunevski sprach von einer "immer beikler werdenden Sicherheitslage" im Lande. Die Ursache für mögliche Proteste sieht der stellvertretende Innenminister in der Meinung der Bevölkerung, daß die bisher eingeleiteten Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft keine Resultate zeigten.

Als besondere Problemfälle bezeichnete Bunevski die mehrheitlich von Albanern bewohnte Provinz Kosovo, in der während der Zeit von Januar bis Ende September sieben illegale albanische Organisationen mit 130 Mitgliedern ausgehoben worden sind, sowie den großserbischen

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Nationalismus. So sei es beim Begräbnis des von Tito 1966 abgesetzten ehemaligen Polizeichefs Aleksander Rankovic - eines Serben - im August 1983 in Belgrad unter den mehr als 100 000 Trauergästen zu nationalistischen Manifestationen gekommen.

Die schweren Auseinandersetzungen innerhalb der obersten politischen Führung Jugoslawiens spiegeln sich auch in einigen Polemiken und verdeckten oder offenen Angriffen der vergangeneh Tage wider. So richtete die Belgrader Zeitung "Politika", die als Sprachrohr der KP-Führung Serbiens gilt, eine offene Attakke gegen den KP-Chef der Republik Kroatien, den ehemaligen Außenminister Josip Vrhovec. Dieser hatte in einer Rede vor Alt-Partisanen erklärt. es sei nicht schade drum, daß das alte königliche Jugoslawien 1941 unterging. Darauf antwortete die serbische "Politika" dem kroatischen Funktionär mit dem Vorwurf diese Behauptung stebe im Widerspruch zur damaligen Politik der KP. Denn diese habe das Volk zur Verteidigung Jugoslawiens gegen den Faschismus aufgerufen.

# SPD-Spitze auf Distanz zu Schmidt

Parteipräsidium dankt Brandt für sein Auftreten auf der "Friedenskundgebung" PETER PHILIPPS, Bonn

Die Rede des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt vor den Demonstranten im Bonner Hofgarten hat der Diskussion in seiner Partei über den NATO-Doppelbeschluß weiteren Auftrieb gegeben. Das Präsidium der SPD dankte dem Parteichef offiziell für sein Auftreten auf der Friedenskundgebung", zugleich regte sich aber auch Kritik Unabhängig davon hat sich Bundesgeschäftsführer Peter Glotz im Deutschlandfunk gestern ausdrücklich von der Sicherheitspolitik des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt distanziert, während parallel dazu Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel die Pläne der Koalition scharf angriff, die Bundestagsdebatte zu diesem Thema bis zum 21. November um Mitternacht abzu-

schließen. Brandt wurde vom SPD-Präsidium vor allem dafür gedankt, daß er auf der Bonner Kundgebung "deutlich

gemacht hat, die deutschen und euro- (Freeze) der Atomwaffen auf dem gepäischen Interessen" im westlichen Bündnis \_nachdrücklich wahrzunehmen". Und: "Solange es noch eine Chance in Genf bei den Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen gibt, eine einschneidende Reduzierung sowietischer Mittelstreckenraketen vertraglich zu vereinbaren, durch die

#### SEITE 2: Der Betehlsempfänger

eine Stationierung im Westen überfiüssig wird, sollte - ebenso wie der frühere Bundeskanzler Adenauer -Kanzler Kohl bereit sein, gegenüber dem amerikanischen Verbündeten endlich die deutsche Interessenlage klar und deutlich zu vertreten."

Das Präsidium verwies noch einmal auf den Vier-Punkte-Vorschlag. den Brandt während eines Hearings vor dem US-Kongreß gemacht hatte und der unter anderem ein Einfrieren

genwärtigen Stand vorsieht, Die Bundesregierung befinde sich innenpolitisch in der Minderheitsposition. Aber auch die "Ankundigung des Warschauer Paktes, Gegenstationierungen in der DDR und in der CSSR vorzubereiten", sei keine "hinnehmbare Perspektive", heißt es in einer Erklärung des SPD-Präsidiums.

Die Kritik innerhalb der SPD, die gestern abend auch während der Sitzung der Bundestagsfraktion zum Ausdruck gebracht werden sollte, entzündet sich vor allem daran, daß Brandt auf der Bonner Demonstration schon vor dem außerordentlichen Parteitag in Köln die Sozialdemokraten endgültig auf ein "Nein" zu jeder Form einer Nachrüstung festgelegt habe. Während im Verlauf der verschiedenen Basis-Parteitage der vergangenen Wochen von der Bonner SPD-Spitze öffentlich immer wieder

• Fortsetzung Seite 12

# DIE • WELT

# Der Befehlsempfänger

Von Herbert Kremp

Die taktischen Atomwaffen, die Moskau in Mitteldeutsch-land und in der Tschechoslowakei stationiert, haben vorrangig einen propagandistischen Zweck: Sie sollen in der Bundesrepublik Deutschland die Angst vor der "atomaren Aufladung" des Kontinents vertiefen. In Wirklichkeit handelt es sich bei den "geplanten Gegenmaßnahmen" um jahrealte Modernisierungs-Vorhaben, die zum Teil schon ausgeführt sind: Die SS 21 (Reichweite 120 Kilometer) steht in Bereichen der "DDR" schon feuerbereit, während für die weiterreichenden taktischen Systeme die Stellungen vorbereitet sind.

Es gibt also auch auf diesem Gebiet keine sowjetische "Nachrüstung" als Antwort auf den Stationierungsteil des NATO-Doppelbeschlusses, sondern - wie im Fall der Mittelstreckenwaffe SS 20 - eine Vorrüstung, die dem Ziel der Überlegenheit dienen soll. Dazu gehört der inszenierte Eindruck, nun breche eine politische "Eiszeit" aus, die auch das deutsch-deutsche Verhältnis betreffe. Um dies zu unterstreichen, ließ die SED einen Brief evangelischer Christen in die Spalten zweier Parteizeitungen rücken, in dem geklagt werden durfte, daß "wir und unsere Kinder unmittelbar mit Atomraketen leben müssen". Das Regime erhält dadurch eine neue Gelegenheit, den Westen, besonders die USA und die Bundesrepublik, mit der Verantwortung für die Entwicklung zu

Die Vorfeld-Vorrüstung der Sowjets wirft ein bezeichnendes Seitenlicht auf den Staatsratsvorsitzenden Honecker, der zur Zeit in zahlreichen Publikationen als eine Art edlen deutschen Kleinbürgers dargestellt wird, mit dem man könnte, wenn man nur wollte. Während sich die Verantwortlichen in Bonn in den vergangenen Monaten alle Mühe gaben, durch eigene Vorschläge einen Raketen-Kompromiß in Genf zu erleichtern, tat der überzuckerte Honecker nichts anderes, als dem kurzangebundenen Raketen-Befehl der Sowjets untertänigst zu folgen. Darin kommt ein politisches Wesen zum Ausdruck, das seit dem Bau der Mauer bekannt ist: das Biedermännische, in dem der Täter steckt.

# Tritt gegen Schmidt

Die SPD hat bisher zwei Bundeskanzler gestellt, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Sie müßte ein Interesse daran haben, daß die Reputation beider keinen Schaden nimmt. Doch leider ist dem nicht so. Wir müssen erleben, wie der eine sozialdemokratische Altkanzler, Brandt, den anderen, Schmidt, austrickst. Man kann das einen Coup nennen.

Da bittet die Partei ihren stellvertretenden Vorsitzenden Schmidt freundlich, auf dem bevorstehenden Bundesparteitag die Raketen-Debatte mit einem Grundsatzreferat einzuleiten. Das gehört sich auch so; denn nicht zu Unrecht ist der NATO-Beschluß als "Helmut-Schmidt-Doppelbeschluß" apostrophiert worden. Auch kurz vor dem Bundesparteitag spricht der Parteivorsitzende Brandt ausgerechnet auf einer Protestkundgebung der "Friedensbewegung" ein "Nein zur Stationie-rung", das er hernach als ein "klares" Nein interpretiert. Das Parteipräsidium spricht Brandt Anerkennung und Zustim-

Im Klartext heißt das: Natürlich darf Schmidt auf dem Parteitag reden, natürlich darf er dort sagen, was er will - er kann es aber ebensogut bleibenlassen; denn der Parteivorsitzende hat die Partei, den Bundeskongreß und damit auch seinen Stellvertreter Schmidt schon vorab festgelegt, und das bei denkwürdiger Gelegenheit.

Bundesgeschäftsführer Glotz freilich bestreitet die Vorab-Festlegung, indem er auf die Woge vorausgegangener regionaler Parteitage verweist; seine Einlassung bestätigt jedoch, was er dementieren wollte: Er gibt im gleichen Atemzug zu, Brandt habe "es allerdings akzentuiert". Das hat er tatsächlich. Er hat als Starredner der "Friedensbewegung" eine Lawine losgetreten, die auf dem SPD-Parteitag Helmut Schmidt und alle, die wie dieser denken, unter sich begraben wird.

Es spricht für rüden Umgang der SPD-Prominenz miteinander, daß Glotz es dabei nicht bewenden läßt. Er spricht pathetisch von einer "historisch falschen Installierung einer neuen Aufrüstungsspirale" und fährt fort: "Die Friedensde-monstration ist ein wichtiges Echo auf diese in der Tat entscheidende politische Weichenstellung, die in den letzten zweieinhalb Jahren sicher falsch gelaufen ist." Vor zweieinhalb Jahren hieß der Bundeskanzler Helmut Schmidt.

# Belgrader Besorgnis

Von Carl Gustaf Ströhm

Line ungewöhnliche Erklärung hat der stellvertretende ju-goslawische Innenminister Mirco Bunevski vor dem Belgrader Parlament abgegeben. Er warnte vor der Möglichkeit innerer Unruhen angesichts des stetig weiter sinkenden Lebensstandards - und er bezeichnete die Sicherheitslage des Landes als "heikel" und "kompliziert".

Kann also morgen oder übermorgen in Jugoslawien ein Volksaufstand ausbrechen? Der stellvertretende Innenminiser nannte den albanischen Nationalismus im Kosovo, aber auch den serbischen Nationalismus - und er bezeichnete die "dogmatisch-bürokratisch-zentralistische Richtung" (abgekürzt könnte man sagen: den Stalinismus) als größte Gefahr für

Sicher befindet sich Jugoslawien heute in einer besonders schwierigen wirtschaftlichen Situation. Dennoch muß man sich fragen, wer denn die "Dogmatiker", "Bürokraten" und "Zentralisten" sind, die da angeblich nach der Macht streben. Verbirgt sich hinter solchen Formulierungen nicht ein Machtkampf innerhalb der Partei - zwischen den mächtigen Oligarchien in den einzelnen Teilrepubliken und Provinzen, die nichts von ihrem Einfluß an die Zentralregierung abtreten wollen?

Einen "Volksaufstand" kann es in Jugoslawien nicht geben, weil die verschiedenen Nationen dieses Vielvölkerstaates nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Die Kroaten wollen nicht mit den Serben gehen, die Moslems in Bosnien nicht mit den Christen (und manchmal auch nicht mit den Kommunisten), die Slowenen kapseln sich ab und versuchen, ihre eigene kleine Republik in Ordnung zu halten. Der Mann, der das komplizierte Gebilde einst zusammenhielt - manchmal allerdings mit fragwürdigen Methoden -, ist nun schon drei Jahre tot, und die Ideologie ist verblaßt. In dieser Situation gibt es auch unter den Altkommunisten ernst zu nehmende Leute, die eine Demokratisierung und Liberalisierung als einzigen Ausweg sehen. Damit aber stellt sich für die kommunistische Führung die Machtfrage - und an diesem Punkt verstehen jugoslawische Kommunisten ebenso wenig Spaß wie die in



ZEICHNUNG KLAUS BÖHLE

# Freizeit, die sie meinen

Wirtschaftlich vernünftige Lö-sungen zeichnen sich dadurch aus, daß sie unpopulär sind. Diese stehende Ausrede ist bei Politikern wohlfeil, wenngleich immer löchriger. In einem Punkt je-denfalls ist die wirtschaftliche Vernunft offenbar mehrheitsfähig: in der allgemeinen Ablehnung der 35-Stunden-Woche.

Die gestern vorgelegte Untersu-chung von Infratest bestätigt einen seit längerer Zeit stabilen Trend. Die angeblich beglückten Arbeitnehmer halten von der pauschalen Verkürzung auf 35 Wochenstunden wenig, von einer früheren Rente dagegen recht viel.

Selbst bei Umfragen, die der DGB in Auftrag gab, ergab sich Eindeutiges: 89 Prozent der Befragten halten die Sicherung des Arbeitsplatzes für einen der wichtigsten Programmpunkte des DGB, aber nur elf Prozent gaben der 35-Stunden-Woche Vorrang. Oder anders: Die Arbeitnehmer wollen vor allem sichere Arbeitsplätze, nicht mehr Komfort für die Arbeitsbesitzer.

Infratest bestätigt das Bild. 56 Prozent plädieren für individuelle Arbeitszeitgestaltung mit entsprezent votieren für die allgemeine 35-Stunden-Woche. Interessant ist, daß auch die Mitglieder der IG Metall, die zum Vorreiter der 35-Stunden-Woche gehört, fast genauso skeptisch sind wie der Durchschnitt der Befragten.

Die Forderung, eine Arbeitszeitverkürzung sei sogar mit vollem Lohnausgleich möglich, wird in breitesten Schichten so eingeschätzt, wie sie ist: unrealistisch. Auf Spitz und Knopf befragt, halten sich die Neigungen in etwa die Waage: 46 Prozent würden höheren Lohn nehmen, 44 Prozent kürzere Arbeitszeit statt Lohn.

Als recht attraktiv gilt das Angebot einiger Arbeitgeber (künftig wohl auch aller), die starren Arbeitszeitfronten aufzubrechen. Teilzeitarbeit ist populär, wobei allerdings 55 Prozent lieber bei 40 Stunden bleiben wollen. Der Löwenanteil des Restes würde gern einen halben Tag weniger in der Woche arbeiten, allerdings mit entsprechend geringerem Lohn.

Besonders bei Frauen und Jüngeren gilt die individuelle Arbeitszeit als erstrebenswert. Professor Gerhard Schmidtchen, Soziologe in Zürich, glaubt daraus einen "neuen Lebensstil" herauslesen zu können. Man wolle etwas weniger arbeiten und mehr Freizeit haben, wisse aber ihren Wert sehr wohl zu schätzen. Die Arbeitgeber dürfen daraus entnehmen, daß das Interesse an individueller Arbeitszeit groß ist und ein entsprechendes Beschäftigungspotential darstellt.

Mit Abstand der Renner ist jedoch die Frührente. Schon im Dezember 1982 entschieden sich 84 Prozent der Metallarbeitnehmer für diese Art der Arbeitszeitverkürzung, im August 1983 wurde dies erhärtet. Einen früheren Ruhestand wollten die Befragten auch mit einem entsprechenden Rentenabschlag erkaufen. Das Kostenbewußtsein scheint also auch hier vorhanden zu sein, wenngleich nicht ganz so stark wie bei der 35-Stunden-Woche.

Aus diesem erstaunlichen Bewußtsein um die wirtschaftlichen Folgen einer kürzeren Arbeitszeit dürfen die Reformer in allen Lagern entnehmen, daß das Angebot "weniger Arbeit bei mehr Geld" als Utopie betrachtet wird. Die Arbeitnehmer wissen oder spüren, daß man eine Mark nicht zweimal ausgeben kann. Die Annahme der Regierung, eine Frührente mit versicherungsmathematischen schlägen bei der Rente sei per se

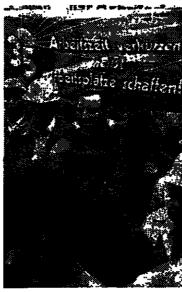

Für die Arbeitenden in Wahrheit uninteressant: 35-Stunden-Woche FOTO: MANFRED VOLLMER

unpopulär, scheint demoskopisch nicht haltbar. Auch da gibt es of-fenbar Wahrheiten, die dem Publikum durchaus zuzumuten sind.

Die Frage also, ob die 35-Stun-den-Woche trotz ihrer sozialen Schädlichkeit von uneinsichtigen, verblendeten Massen erzwungen wird, ist damit erledigt. Gleichwohl bietet die Umbewertung der Freizeit, die möglichst individuell estaltete Arbeitszeit mit vielen Varianten, eine große Chance für Menschen, Familien und Betriebe. Diese Chance darf ergriffen werden, denn sie eröffnet mutmaßlich Millionen von Arbeitsplätzen

So stellen sich die Arbeitnehmer schon längst die Frage, die nach Willen ihrer Gewerkschaftsfunktionäre eigentlich nicht zulässig ist: Warum sollen wir nicht, wenn wir es wollen, 30, 25, 45 oder auch 40 Stunden mit entsprechendem Lohn arbeiten? Warum nicht auch vier oder sechs Tage in der Woche, warum nicht mit "Ansparen" auf einen längeren Urlaub oder einen früheren Ruhestand mit niedrigerer Rente? Es ist weder human noch arbeitsplatzschaffend, allen die gleiche Arbeitswoche aufzudrücken, allen die Frührente mit entsprechendem Verdrängungseffekt mit 58 oder 60 Jahren.

In den Betrieben weiß man natürlich, daß deftige Kostenerhöhungen (im Gewande des "vollen Lohnausgleichs") keine Arbeitsplätze sichern, sondern sie vernichten und die Schwarzarbeit fördern. Die trüben Erfahrungen im Ausland schärfen den Blick für die Vernunft weiter, die mißlungenen Experimente in Frankreich, Belgien und anderswo schrecken.

Wer für die Flexibilisierung der Arbeitszeit eintritt, fordert natürlich die Konfrontation mit der Starrheit kollektiven Denkens heraus. Aber kollektive Starre hat noch nie den Wohlstand gefördert oder die Arbeitsplätze vermehrt. Die Aufgabe, einen Konsens mit Augenmaß herbeizuführen, lastet schwer auf den Tarifpartnern. Sie beide tragen in erster Linie die Verantwortung für den Weg zur Vollbeschäftigung, die man übrigens auch nicht mit Berufung auf politische Machtfragen" herbeistreiken kann. Die Bedingungen, die zu mehr Beschäftigung führen, stehen am Verhandlungstisch zur Diskussion: nicht als Machtfragen, sondern als Vernunftfragen.

# IM GESPRÄCH Charles Duke

# Mission eines Astronauten

Von Dieter Thierbach

Colange Gott nicht in den Herzen Dist, ist jede Friedensdemonstration sinnlos." Die dunkelbraunen Augen von Charles Moss Duke sind gelassen auf die Zuhörer gerichtet. "Als ich kürzlich mit einem Pastor sprach, meinte der, daß es heute fast normal sei, wenn jemand seines Standes Politik macht. Aber er konnte zunächst kaum verstehen, wie ein Astronaut zu Jesus findet."

Der hochgewachsene, drahtige Ex-Generalmajor der US-Luftstreitkräfte machte in diesen Tagen zum zweiten Mal auf Einladung des "Arbeitskreises christlicher Publizisten" eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland.

Charlie, wie er von seinen Freunden genannt wird, ist einer von bisher zwölf Menschen, die den Mond betraten. Mit den Astronauten John Yo-ung und Ken Mattingly startete er am 16. April 1972 zur Mission auf den Erdtrabanten und kehrte elf Tage später wieder auf unseren Planeten

Seine Apollo-16-Mission sieht er heute als eine rein technische Angelegenheit. Zuhörer bei seinen Auftritten fragten ihn immer wieder nach seinen persönlichen Eindrücken. Charles M. Duke erzählt: von der Tiefe des Raumes und dem unglaublich schönen Anblick der Erde, den kein noch so brillantes Farbdia wiedergeben kann: "Es übertraf alles, was ich zuvor in meinem Leben gesehen habe." Noch auf dem Mond hatte er geglaubt, daß die Menschheit mit ihrer Intelligenz und Technologie ihre Probleme allein lösen könne; aber, wie er selber sagt, nach der Rückkehr überkam ihn allmählich ein tiefes Gefühl der Unzufriedenheit. In dieser Zeit der persönlichen Krise gab er seine Stellung bei der Nasa auf und trat in privatwirtschaftliche Unter-

Wenn er beginnt, über seine "Bekehrung" zu sprechen, bekommt seine Stimme einen behutsamen Ton-



Verändert durch ein Seminar: Duke

fall. Er war zwar immer ein fleißiger Kirchengänger gewesen, aber nur aus gesellschaftlichen Gründen ("Ich war kein echter Christ"). Ein Bibelseminar an einem Wochenende des Jahres 1978 veränderte seine Lebenseinstellung von Grund auf: "Heute weiß ich, daß mit Gottes Hilfe nichts unmöglich ist."

Der Achtundvierzigiährige lebt mit seiner Frau ("Gott hat meine Ehe in einer sehr schwierigen Situation gerettet") und seinen Söhnen Charles (18) und Tom (15) im texanischen New Braunfels inmitten einer deutschstämmigen Nachbarschaft. In Deutschland wurde er von Länderchefs, Ministern und anderen Amtsleitern empfangen. "Sie alle schenken meiner Botschaft ein offenes Ohre, resumiert der Astronaut. Die Frage, wie er im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung reagieren würde, beantwortet er spontan: "Für Gott unter der Flagge der USA kämpfen."

Und genau so will er sich verstanden wissen: als begeisterter Technokrat mit christlichem Sendungsbewußtsein, der seinen Mitmenschen den "wahren Sinn des Lebens" mit-

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### **LE FIGARO**

Staatspräsident Mitterrand, der Chef der Streitkräfte, hat mit seiner Reise nach Beirut, um sich vor unseren toten Soldaten zu verbeugen und die Überlebenden zu grüßen, richtig gehandelt. Diese Blitzreise war spektakulär und unerwartet. Sie entsprach dem Gefühl der Franzosen. Die öffentliche Meinung Frankreichs ist bereit, wenn man ihr klar die Schwierigkeiten und Gefahren erklärt, Opfer auf sich zu nehmen, die die Verantwortung unseres Landes aufbürdet. Unglücklicherweise hat die derzeitige Regierung seit Beginn der Affäre eine gewiße Inkonsequenz gezeigt ... Sie hat die Bedingungen der Mission vernachlässigt, unter denen vor Ort unsere Streitkräfte handelten. Und sie hat diese Mission nicht der Entwicklung angepaßt.

#### THE NEW YORK TIMES

Hier heifit es über Amerikas Bolle in Libs-

Zu der quälenden Frage, warum amerikanische Soldaten in Libanon sterben, fallen Präsident Reagan nur dürre Schlagworte ein...Der Schmerz und die Verantwortung, die Reagan als Oberbefehlshaber treffen, trüben seine Einsicht und entstellen auf gefährliche Weise seine Sprache. Die Marineinfanteristen müssen bleiben, erklärt Reagan, "bis die Lage unter Kontrolle ist". Aber Libanon ist seit acht Jahren unter niemandes Kontrolle. Die Marineinfanteristen und ihre Alliierten erstreben den Abzug der fremden Truppen aus Liba-

non. Aber weder sie noch die libanesische Armee sind dazu imstande, einen Abzug der Syrer zu bewirken. Und Israel, das dazu bereit ist, will den Preis dafür nicht zahlen. Die Stabilität in Libanon", fährt der Präsident fort, "ist grundlegend für unsere Glaubwürdigkeit in weltweitem Sinne...Der Kampf um den Frieden ist unteilbar... Aber Libanon wird seit 1975 durch Syrien, durch die PLO und Gruppen aus dem eigenen Lande tyrannisiert, ohne daß dies merklich zu einer Erosion der amerikanischen, israelischen und saudischen oder anderer pr\setlicher Interessen geführt hätte.

#### KURIER Die Zeitung zus Wien merkt zu Beirut au:

Die Wahrheit ist: Amerika ist seit einem Jahr nicht Herr seiner Entschlüsse, sondern ein Verlorener des libanesischen Dschungels. Gerufen einst zum Schutz der abziehenden PLO; gebraucht und mißbraucht zum Überleben der Regierung Gemavel und der Fiktion vom nationalen Konsens der Libanesen, an den heute fast nur noch die Ausländer glauben. Wie alle Friedenstruppen vorher wurden auch die US-Marinesoldaten letztlich nur zur neuen Kriegspartei. Militärisch zu schwach. um eine Wende herbeizuführen, und politisch von Reagan mit Durchhalte-Parolen abgespeist. Seine Nahost-Po-litik hat sich längst zwischen Israelis, Syrem, PLO und Ölkrieg zerrieben Neues ist in Vorwahlzeiten nicht zu erwarten. So blieb den 5400 westlichen Friedenssoldaten ein jämmerlicher Kampfauftrag: hilflose Präsenz Zu wenig, um andere und sich selbst

# Der Nürnberger Ermächtigungsbeschluß und seine Probleme

Was der Verzicht auf Mitbestimmung innerhalb der IG Druck bedeutet / Von Günther Bading

Es klang auf Grund früherer Vor-gänge zunächst harmlos, was die 280 Delegierten der IG Druck und Papier da in Nürnberg auf ihrem Gewerkschaftstag beschlossen haben. Die Satzungsbestimmung wurde gestrichen, daß der Ausrufung eines Streiks durch den Gewerkschaftsvorstand eine Urabstimmung unter der Mitgliederschaft vorauszugehen habe. Mehr Beweglichkeit bedeute das in der Tarif-Auseinandersetzung, wurde argumentiert. Und man verwies auf die IG Metall, deren Vorstand die rund 2,5 Millionen Mitglieder nach Ablauf der Friedenspflicht in jeder Tarifauseinandersetzung jederzeit zu bundesweit organisierten

So wollte man es in der nur 146 000 Mitglieder kleinen IG Druck auch haben. Bestehe die Satzungseinschränkung weiter, so müsse man auch für jeden Warnstreik eine Urabstimmung führen, was dessen Wirkung zunichte machte. Auch bestehe die Gefahr, daß Arbeitsgerichte Streiks nach Urabstimmungen grundsätzlich als Erzwingungsstreik

Warnstreiks aufrufen könne.

den Druck auf die Tarifparteien zur Beschleunigung von Verhandlungen werteten. Dies hieße aber, solcher Streik sei unzulässig. Denn Warnstreiks, so die geltende Rechtslage. dürfen nicht den Charakter von Erzwingungsstreiks haben und nicht über den besagten milden Druck hinausgehen.

Nun mag die Vermutung reifen, die Spitzenfunktionäre der IG Druck und Papier könnten jetzt rascher als früher zum Mittel des Arbeitskampfes greifen. Zum einen entfällt die Mitgliederbefragung, zum anderen muß man auch weniger Rücksicht auf die Kassenlage nehmen als bisher. Denn auch das beschlossen die Nürnberger Delegierten: Nicht in jedem Streikfall muß künftig Unterstützung aus der Gewerkschaftskasse an die Gewerkschaftsmitglieder bezahlt werden.

Die Vorstellung des leichteren Zugangs zum Warnstreik oder auch regulären Arbeitskampf durch die neue IG-Druck-Führung, die sich mit dem verbal-radikalen Detlef Hensche einen Agitator als zweiten Vorsitzenund nicht mehr als spontanen, mil- den gegeben hat, mag Unbehagen

verursachen. Aber da gibt es noch den gestandenen Mann aus der Arbeiterschaft, den neuen Vorsitzenden Erwin Ferlemann, der allzu schneidiges Hantieren seins Vize Hensche im Tarifbereich verhindern kann, denn hier ist Ferlemann Experte.

Mehr als nur Unbehagen macht der Nürnberger Beschluß der IG-Druck-Delegierten allerdings, wenn man die politische Auswirkung in der sich selbst seit jeher als linkes Sprachrohr des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) verstehenden Gewerkschaft betrachtet. Wenn ein Vorstand, dessen Mitglieder - wie Detlef Hensche - einen politischen Streik für legitim halten, künftig jederzeit und ohne Urabstimmung zur Arbeitsniederlegung aufrufen können, so öffnet das politischem Mißbrauch Tür und Tor. Hier hört auch die Parallele zur IG Metall auf. Denn deren Vorstand und vor allem deren beide Vorsitzenden Hans Mayr und Franz Steinkühler weisen bei aller Sympathie für die "Friedensbewegung" jeden politischen Streik entschieden zurück, der über demonstrative Aktionen wie jene fünf "Mahn-Minuten" des DGB

am 5. Oktober hinausgeht. Es sei dahingestellt, wieweit auch diese Mahnwache schon ein politischer "Streik" gewesen ist. Allen Gedanken an Generalstreik und Arbeitsniederlegung zur Verhinderung der Stationierung neuer Raketen aber hat nicht nur die IG Metall, sondern auch der gesamte DGB eine klare Absage erteilt.

Der Blankoscheck des Nürnberger Gewerkschaftstages ist eigentlich auf den Namen jenes Mannes ausgestellt, der künftig für den Tarifbereich der IG Druck verantwortlich zeichnet. Und dies ist niemand anders als der akademische Seiteneinsteiger in die Gewerkschaftskarriere, Dr. Detlef Hensche, seit Nürnberg stellvertretender Vorsitzender der IG Druck. Ein solches Machtmittel in den Händen dieses Mannes, der den eigentlichen Auftrag von Gewerkschaften offenbar nicht in der Vertretung der Interessen der organisierten Arbeitnehmer, in der Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen, sondern in der Veränderung der gesellschaftspolitischen Verhältnisse sieht, beschwört die Vision gezielter

Wenn politischer Streik erst einmal als legitim dargestellt wird, dann können diejenigen, die an den Strängen sitzen, in politisch aufgeregten Zeiten auch einmal gezielte Aktionen starten. Das Instrument des Streiks ohne Genehmigung der Gesamtmitgliedschaft kann dann zum Knüppel gegen politisch Unliebsame werden und es ist ein Unterschied, ob man den Mitgliedern vorher Gelegenheit zum Nachdenken darüber gibt, ob sie das wirklich wollen, oder ob ein einzeiner sich nur im kleinsten Kreise durchsetzen muß, um vollendete Tatsachen zu schaffen.

Noch ist nichts in dieser Richtung geschehen. Andererseits müßte gerade Leuten wie dem neuen Tarifpolitiker Hensch der Leninsche Satz geläufig sein, daß Vertrauen (in einen Vorstand) gut, Kontrolle aber besser sei. Wenn der Gewerkschaftstag der IG Druck sich von vornherein zum Jubelchor macht und auf Kontrolle verzichtet, muß im Extremfall de DGB heran um zu verhindern, das mit dem Nürnberger Ermächtigungs beschluß aus Neulingen im Vorsitze: amt Zauberlehrlinge werden.



Die Sowjetunion spricht von einer Antwort auf den NATO-Doppelbeschluß. • In fünf Jahren stieg die Zahl der sowjetischen Sprengköpfe in Europa und Asien von 827 auf 1301. ◆ Ost-Berlin bereitete in der Bevölkerung die Stationierung psychologisch vor.

# Die "Gegenmaßnahmen" des Kreml gibt es seit langem

und INGO URBAN

n diesem Jahr verging kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in einem Land der NATO ein offizieller Vertreter der sowjetischen Fibrung vor seinem Publikum bedeutungsvoll den Finger hob und sagte, wenn der Westen mit seiner Nachrüstung" im Herbst Ernst mache, sei die Sowjetunion zu "Gegenmaßnahmen" gezwungen. Und es verging kaum ein Monat, in dem nicht der Kremi-Chef persönlich zu

Verandori durch en Salvino

THE THE TWEE THE

Petro Pictor Williams Series 5

A " West to plat Charles

The state of the s

Maria ali, dati mut Gotte [

he Achtundyenig

- Hart Fran L. Gott be a

concer sehr schwiengen

orthogonand semen Sale

33. and Tom (15) mg

New Brauniels

de de Lammigen

in the Schland winest

Commerce Ministers of

Anti-artern emplage

in the plant, memer Bosse,

Der Dier Reimen de

in take neamlf

yes often Ausemander

meters wurde, bezotene

tar. Fur Gott uner dele

ें अने दलावा क भाविक्

det. nosen als beganne

arol ini chashdan ke

wiedler in. det seinen 🌬

Aleb and more, with

DER ANDER

ारा - जीवा प्रश्तीत **अध्या**हि

Harte Armer and inst

er de di Abbug de Speak

in the first of the company

։ Իւ գանսա<u>ապա</u>

. Litera En

o nee- Der Kampfasial

nte dan da Aleksari

Control of Compreh un in 2002.

operation is the eigen Economic

SACRE E

the Letters am files artist

🚉 Rahtled & 🍱

er en licht mit letz

Superior that Delay

ne retractif me

. ... Lamben de 🎉

The Figure 1

ten in which der Lines.

the last tur nich bei War alle 1985 a nich auch auch have profes deligation ... Were's berter

KURIT

ander per

terrorier pricht tate

1.84 kampiens

training will

underly what

gleichen Vokabeln gegriffen hätte. Viele in der Bundesrepublik, aber auch anderswo diesseits und jenseits des Atlantiks zerbrachen sich den Kopf, was die Sowjetunion wohl mit solchen "Gegermaßnahmen" konkret meinen könne. Man las von abenteuerlichen Theorien, etwa davon, daß Moskau nun SS-20-Raketen zuch in Nordost-Sibirien zur Bedrohung Alaskas oder neue U-Boote direkt unterhalb der nordamerikanischen Küste postieren wurde. Von dem, was im Warschauer Pakt tatsächlich geschah, nahmen nur die

wenigsten Notiz So geschah es, daß die westlichen Nachrichtenagenturen am Montagnachmittag in "Eilmeldungen" verbreiteten, was für die, die sich regelmäßig mit sowjetischer Rüstung befassen, nicht im mindestens neu ist, in der Atemlosigkeit der Agenturen aus Moskau aber wie eine weitere Steigerung der Abwehrbereitschaft des Warschauer Paktes gegen eine angeblich aufs "Wettrüsten" erpichte NĂTO wirkte.

#### Ein Nervenkrieg gegen die NATO

Das Moskauer Verteidigungsministerium verbreitete eine Erklärung. in der es hieß, mit den Vorbereitungen für die Stationierung neuer Raketen in der "DDR" und der Tschechoslowakei werde begonnen. Darin sei o and a recommend of ein Gegenzug zu sehen zur Installie-Der Kant'sist streckensysteme in Westeuropa vom Jahresende an. Und in einer weiteren 100 1 100 dand Ste k et Steigerung des Nervenkrieges gegen die NATO wurde hinzugefügt, die neuen sowjetischen Raketen mit operativ-taktischen Anfgaben dienten dazu, das atomare Gleichgewicht zwischen den Staaten des Warschauer Paktes und der NATO zu wahren.

In Moskau erfuhren einige auf Besuch weilende Journalisten aus der Bundesrepublik vom Kommentator der "Iswestija", Walentin Falin, die Sowjetunion müsse mit der NATO gleichziehen. Sie müsse eine Situation herstellen, in der es sowjetischen Raketen möglich würde, amerikanisches Territorium in einer Flugzeit von zehn Minuten zu erreichen. Erst nach diesen "Gegenmaßnahmen" sei das Prinzip gleicher Sicherheit wiederhergestellt, orakelte der Russe vor den Deutschen.

Die Tatsachen sowjetischer Rüstung indessen, wenn sie von den pompösen Kleidern der sowjetischen Propaganda entblößt sind, sprechen eine ganze andere Sprache. Die Möglichkeit, amerikanisches Territorium mit ballistischen Raketen in zehn Minuten zu erreichen, hat die Sowjetunion bereits seit Beginn der siebziger Jahre. Nicht anders bietet sich die Lage bei den gegen die NATO in Europa installierten sowjetischen Landraketen mit Nuklearsprengköp-

Die jetzt bekannt gewordene sowjetische Ankündigung von Stationierungsvorbereitungen für neue Systeme auf dem Boden der "DDR" und der Tschechoslowakei wirkt im Vergleich mit den Tatsachen eher merkwürdig. Denn nach gesicherten Erkenntnissen der westlichen Geheimdienste, die jedermann zugänglich in der neuesten Ausgabe der Military Balance 1983/84° des Internationalen Instituts für Strategische Studien (HSS) in London nachlesbar sind, fiihrt die Sowjetunion bereits seit 1978 neue Raketensysteme eben der jetzt in der Moskauer Erklärung erwähnten mit "operativ-taktischen Aufgaben" ein. Laut IISS-Angaben begann 1978 die Einführung des Typs SS 21. Davon gab es im Juli 1983 rund 62 Systeme. Die weitere Rakete des Typs SS 22 wird dieser Quelle zufolge seit 1979 in die sowjetischen Streitkräfte eingeführt. Davon soll es zum gleichen Zeitpunkt in diesem Jahr rund hundert Stück gegeben haben. Ähnliches weisen die IISS-Angaben für den dritten Typ, die SS 23, aus.

Alle drei sowjetischen Raketenwaffen stellen verbesserte Versionen früherer Typen wie Scud, Frog und Scaleboard dar. Die Frog mit einer Reichweite von 70 Kilometer, 1965 eingeführt, wird also schon seit mehreren Jahren durch die in der Reichweite auf 120 Kilometer gesteigerte SS 21 ersetzt. Die Scud mit einer Reichweite von 300 Kilometer, ebenfalls 1965 in Dienst gestellt, erfährt das gleiche Schicksal. Sie wird abgelöst durch die auf 500 Kilometer in der Reichweite gesteigerte SS 23. Schließlich ersetzt die SS 22 mit einer ältere Modell Scaleboard, das seit 1969 in Dienst ist.

Sie wird seit 1979/80 eingeführt, von

ihr sollen jetzt rund zehn Systeme

Derartige Vorgänge wie die Ablö-sung von veralteten Waffensystemen durch neue und in ihrer Leistungsfähigkeit gesteigerte ziehen sich naturgemäß über einen längeren Zeitraum hin. Wie lang er ist, hängt im wesentlichen von der Fertigungskapazität in den Produktionsstätten für diese sowjetischen Waffen ab.

Wahrscheinlich nicht ganz so schnell verläuft die Fertigung bei den Waffen mit Reichweiten unter tausend Kilometer. Doch kann man sicher mit einem nicht sehr viel geso daß Zug um Zug die älteren Typen durch die neuen ausgetauscht wer-

Dieser Prozeß ist am besten überschaubar, wenn man die Gliederung der sowjetischen Verbände betrachtet. Die Frog/SS 21 gehören den sowietischen Heeresdivisionen. Jede Panzer- beziehungsweise Mot-Schützendivision verfügt über je ein Bataillon mit zwei Batterien Frog/SS 21. Die nächsthöhere militärische Führungsebene, die Armee (vergleichbar mit dem Heereskorps in der NATO), verfügt über eine Brigade mit zwölf Scud-Raketen, die künftig durch SS 23 ersetzt sein werden. In der nächsthöheren militärischen Führungsebe ne, der Front (in der NATO die Heeresgruppe), existiert wiederum ein Raketenverband, der sowohl Scudals auch Scaleboard-Systeme führt und dementsprechend mit den Nachfoigern SS 23 und SS 22 ausgerüstet

Seit Jahren Austausch der Waffensysteme

Diese Fronten bilden die sogenannte Erste Strategische Staffel der sowjetischen Landstreitkräfte, die gegen Westeuropa aufmarschieren können. Dahinter stehen in den drei westlichen Militärbezirken der Sowjetunion weitere mehr als drei Dutzend, ebenfalls in Armeen und Fronten zusammengefaßte Divisionen, die wie die in Polen, der "DDR" und der Tschechoslowakei stationierten Divisionen über die gleichen nuklear bestückten Raketenwaffen verfügen.

Wie der Austansch von alten gegen

neue Waffensysteme in den Land-

streitkräften seit Jahren im Gange ist, ist es auch der Stellungsausbau für sie im sowjetischen Vorfeld. Deshalb entspricht es ebenfalls nicht den Tatsachen, wenn das sowjetische Verteidigungsministerium am Montag behauptete, die Vorbereitungen für die Stationierung neuer Raketen auf dem Boden der "DDR" und der CSSR würden nun beginnen. Die NATO verfügt über gesicherte Er-Truppenaustausch im letzten Frühjahr Einsatzstellungen für Raketenwerfer planiert und mit Schutzwällen versehen wurden und in verschiedenen Räumen in der "DDR" verschiedene neue Ausrüstungsteile der neu ausgerüsteten Raketenverbände zu beobachten waren; so unter anderem im Bezirk Magdeburg im Dreieck Eilenstedt-Sorgstedtzwischen Großquenstedt, zwischen Haldesleben und Gardeleben, westlich der Letzlinger Heide zwischen Roxförde und Uthmöden; im Bezirk Potsdam östlich von Wittstock sowie im Bezirk Erfurt in den Räumen Bad Langensalza und Gotha/Ohrdruf.



Anfang Mai 1978 empfing der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt den sowjetischen KP-Generalsekretär Leonid Breschnew in Bonn. Eindringlich erläuterte der Kanzler seinem sowjetischen Gast, daß sich die NATO mit der Raketenrüstung des Kreml nicht abfinden könne. Breschnew gestand in der "Bonner Erklärung" zu, "daß niemand militärische Überlegenheit anstrebt". 18 Monate später kam es zum NATO-Doppel-

# "Die Vorstellung erfüllt uns mit Entsetzen"

wei Tage vor der Ankündigung Moskaus über die Vorbereitun-⊿gen für die Stationierung sowjetischer SS 21 in der CSSR und der DDR" veröffentlichte das SED-Blatt Neues Deutschland" den Brief einer evangelischen Kirchengemeinde aus Dresden. Es ist zu vermuten, daß der Abdruck als psychologische Einstimmung auf die 48 Stunden später erfolgte Ankündigung dienen sollte. Der Brief in Auszügen:

Sehr geehrter Herr Staatsratsvorsitzender...Wie viele Bürger unseres Landes fühlen wir uns in besonderer Weise bedroht von der Eskalation der atomaren Rüstung in Europa. Wir sind voller Angst, es könnte in dem Bedürfnis nach immer größerer Abschreckung und Verteidigung zu dem nicht mehr kalkulierbaren Risiko eines Atomkrieges kommen.

Die Vorstellung erfüllt uns mit Entbeider von uns au verurteilten Stationierung der amerikanischen Atomraketen in Westeuropa auch auf unserem Territorium entsprechende atomare Gegenmaßnahmen eingeleitet werden und wir und unsere Kinder unmittelbar mit Atomraketen leben müssen.

Sie selber haben mehrfach den Gedanken geäußert, daß mehr Rüstung nicht mehr Sicherheit bedeutet. Darin drücken Sie unseres Erachtens das Bewußtsein aus, daß weitere Rüstungsanstrengungen sinnlos sind, statt dessen vielmehr nur Rüstungsabbau durch entschiedene Verhandlungen das Gebot der Stunde sein

Sie haben auch den Begriff der Sicherheitspartnerschaft aufgenommen zum Zeichen einer unablässigen Verhandlungs- und Gesprächsbereitschaft, vor allem auch zwischen den beiden deutschen Staaten, so wie es Ihr jüngster Brief an den Bundeskanzler der BRD eindeutig bekundet.

Schließlich haben Sie sich spontan dem schwedischen Vorschlag für eine von atomaren Gefechtsfeldwaffen freie Zone in Europa angeschlos-

Wir Christen möchten Sie bestärken und zugleich dringlichst bitten, diese Außerungen mit aller Konsequenz in die politische Realität zu

Wir möchten Sie bestärken und zugleich dringlichst bitten, den Dialog zwischen beiden deutschen Staaten mit Vertrauen wachsen kann als Grundlage für eine Sicherheitspartnerschaft, eine, nach Ihren Worten, Koalition der Vernunft.

Für uns als Christen liegt in der Vertrauensbildung zwischen den Staaten der Schlüssel für die Überwindung der Spannungen. Uns scheint, die mit dem Vertrauen verbundene Bereitschaft zu einseitigen Vorleistungen, d.h. nicht Gleiches mit Gleichem vergelten zu wollen, könnte heute die einzige Möglichkeit der Friedenssicherung sein. Diese Überzeugung erwächst für uns aus aus der Botschaft Jesu...

# Moskau bot der NATO Moratorien an und rüstete weiter

Von BERNT CONRAD

ie Raketen-Politik der Sowjetunion war stets von einer Doppelstrategie gekennzeichnet: Seit 1979 hat Moskau in unterschiedlicher Form seine Bereitschaft verkündet, auf die Aufstellung weiterer SS-20-Raketen zu verzichten, wenn dafür die NATO keine neuen nuklearen Mittelstreckenwaffen in Europa stationiert und die Stationierungsvorbereitungen einstellt. Paralell dazu wurden Jahr für Jahr neue sowjetische Mittelstreckenraketen in Stellung gebracht; der Gesamtbestand an Gefechtköpfen auf sowjetischen Raketen der Typen SS 20 sowie SS 4 und SS 5 stieg von 827 im Jahre 1978. 1000 im Jahre 1980 und 1100 im Jahre 1981 auf 1269 im Jahre 1982 und 1301

Einen formellen Moratoriumsvorschlag machte der damalige sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnew auf dem 26. Parteitag der KPdSU in Moskau am 23, 2, 1981. Er erklärte: "Wir schlagen vor, uns darüber zu einigen, schon jetzt ein Moratorium über die Stationierung neuer nuklearer Kampfinittel mittlerer Reichweite der NATO-Länder und der UdSSR in Europa zu verhängen, das heißt, das bestehende Niveau solcher Mittel, darunter selbstverständlich der vorgeschobenen Kernmittel der USA in diesem Raum, quantitativ und qualitativ einzufrieren."

Von einem Gleichgewicht konnte keine Rede sein

Breschnew fuhr fort: "Ein solches Moratorium könnte sofort mit Beginn entsprechender Verhandlungen in Kraft treten... Hierbei lassen wir uns davon leiten, daß beide Seiten jegliche Vorbereitungen auf die Stationierung entsprechender hinzukommender Mittel, darunter der amerikanischen Pershing-2-Raketen und der bodengestützten strategischen Flügelraketen einstellen."

Neun Monate später brachte die Sowjetregierung als Bestandteil ihrer Verhandlungsposition auch einen Moratoriumsvorschlag in die am 0. 11. 1981 in Genf begonnenen INF-Rüstungskontrollverhandlungen ein. Moskau begründete seine Vorschläge damit, daß ein annäherndes Gleichgewicht der nuklearen Mittelstrekkenwaffen von NATO und Warschauer Pakt in Europa einschließlich der angrenzenden Meere schon bestehe. In Wirklichkeit konnte jedoch von einem solchen Gleichgewicht keine Rede sein, weil die Vereinigten Staaten bis zum heutigen Tage über keine einzige Mittelstreckenrakete in Europa verfügen und die britischen und französischen strategischen Systeme in eine andere Kategorie gehören.

Die sowjetischen Moratoriumspiäne waren für die NATO auch deshalb

ten Umfang der sowjetischen SS-20-Rüstung nicht verringert, sondern mit westlicher Zustimmung zur Grundlage der Verhandlungen gemacht hätten. Außerdem hätte die Begrenzung der sowietischen Vorschläge auf Europa angesichts der Reichweite der SS 20 das weitere Anwachsen der nuklearen Bedrohung Europas nicht verhindert.

Aufrüstung mit der SS-20 ging weiter

Nach Breschnews Moratoriums vorschlag von 1981 und nach dem Beginn der sowjetisch-amerikanischen Mittelstrecken-Verhandlungen (INF) in Genf im November 1981 ging die sowjetische SS-20-Aufrüstung unverändert weiter. Als die Zahl der sowjetischen Gefechtsköpfe 1100 überschritten hatte, verkündete Breschnew am 16.3.1982 auf dem 17. Kongreß der sowjetischen Gewerkschaften ein einseitiges Sationierungsmoratorium für Mittelstreckenraketen größerer Reichweite im europäischen Teil der Sowjetunion.

Am 18.5. 1982 präzisierte er dies dahingehend, daß keine Mittelstrekkenraketen mehr in Gebieten stationiert würden, von denen aus sie die Bundesrepublik Deutschland und andere Länder Westeuropas erreichen könnten. Das Moratorium enthalte auch die Einstellung der Vorbereitung auf die Stationierung von Raketen, darunter die Einstellung des Baues von Startrampen.

Ungeachtet dieser Zusicherungen hat die Sowjetunion jedoch nach dem 16.3.1982 den Ausbau von bereits begonnenen SS-20-Stellungen in ihrem europäischen Landesteil fortgesetzt. Im asiatischen Teil der Sowietunion wurden auch im Laufe des Jahres 1983 weitere SS-20-Raketen stationiert. Der sowjetische Gesamtbestand an Gefechtsköpfen auf Mittelstreckenraketen erhöbte sich von Ende 1982 bis September 1983 von 1269 auf 1301.

Der weitere Ausbau der SS-20-Auf-Sowjetunion ist für den Westen von erheblicher Bedeutung weil Europa vegen der Reichweite und der Mobilität der SS 20 nicht nur durch die im westlichen Teil der Sowjetunion stationierten, sondern auch durch weiter östlich stehende SS-20-Raketen bedroht wird. Die Sowjetunion hat es bisher strikt abgelehnt, rüstungskontrollpolitische Beschränkungen für ihren asiatischen Landesteil zu akzeotieren. Außenminister Andrej Gomyko erklärte seinem Amtskollegen Hans-Dietrich Genscher in Wien, die in Asien stationierten SS 20 seien für die Sowjetunion militärisch notwen-

# Oberstudienrat Meintrup lehrt höhere Mathematik. Aber mit wem kann er bei der Ausbildungsfinanzierung seiner Kinder rechnen?



horsten (12) und Jens-Uwe (14) haben schon jetzt etwas vom Vater geerbt: ein kluges Köpfchen. Das wird teuer: "1 x Physiker + 1 x Arzt = 24 Semester", kalkuliert Vater Meintrup. Seine Frau und er sind froh, daß sie bereits im ABC-Schützenalter ihrer Kinder mit uns über deren Ausbildung gesprochen haben. So schlossen sie für unser "Sparen mit Zuschlag"

einen Sparvertrag ab und zahlten das Kindergeld von Anfang an darauf ein. Zusätzlich rieten wir den Meintrups zu einer Ausbildungsversicherung. Mit diesem "Startpaket" sind Junioren rundherum abgesichert. Und auch eine lange, teure Ausbildung bleibt keine Gleichung mit zu vielen Oberstudienrat Meintrup brauchte sich nur an uns

zu wenden, um seinen Kindern bessere Zukunftschancen zu ermöglichen. Denn wir bieten zur guten Beratung den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank. Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen - und dies bei jeder

der 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9.5 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

8 regionale Zentralbankei DG HYP



Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

# Späth verstärkt Kampf gegen das Waldsterben

XING-HU KUO, Ispra Der Kampf gegen das Waldsterben auf europäischer Ebene ist durch einen Besuch von Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth im Europäischen Forschungszentrum in Ispra (Italien) intensiviert worden. Nach einer Besichtigung dieses 1960 im Rahmen des Euratom-Vertrages gegründeten Zentrums am Lago Maggiore (2260 Mitarbeiter in mehreren europäischen Ländern, darunter allein 1680 in der italienischen Stadt) kam es zwischen dem Stuttgarter Regierungschef und den Spitzenvertretern des Forschungszentrums zu Abmachungen und Überlegungen einer Zusammenarbeit. Dies betrifft vor allem das am 1. September dieses Jahres auf Initiative Baden-Württembergs ins Leben gerufene Projekt "Europäisches Forschungszentrum für Maßnahmen zur Luftreinhaltung" im Kernfor-schungszentrum Karlsruhe, das künftig mit dem Zentrum in Ispra seine Arbeit zum Thema Waldsterben koordinieren wird.

Späth erklärte in Ispra, er freue sich, daß im Europäischen Forschungszentrum, das künftig als zentrale Forschungseinrichtung für den Umweltbereich der EG vorgesehen ist, "die Bereitschaft zur Kooperation genauso groß ist wie in Karlsruhe\*. Deshalb wird "noch in diesem Herbst" eine Delegation aus Karlsruhe nach Ispra reisen, um an der zweiten Runde der Wissenschaftler teilzunehmen, die das Thema Umweltschutz behandele. Anfang 1984 wiederum werden führende Umweltexperten aus Ispra die Kollegen in Karisruhe besuchen.

Dabei erkannte Späth ausdrücklich an, daß die "zentrale Koordinierung" dieser europäischen Zusammenarbeit in Ispra erfolgen werde. In den einzelnen EG-Staaten, so also auch in der Bundesrepublik in Karlsrube, könnten "unter dem Dach von Ispra" Forschungsaufgaben für die Gemeinschaft durchgeführt werden.

Die EG habe bereits, so Späth weiter, für sieben konkrete Aufträge an Karlsruhe und andere Umweltforschungsinstitute in Baden-Württemberg 1,6 Millionen Mark bereitgestellt. Der Regierungschef erinnerte daran, daß sein Bundesland alleine für den Forschungsschwerpunkt "Luftverunreinigung" (Waldsterben) in Karlsruhe für die nächsten fünf Jahre (1984–1988) die "ganz mächtige Summe" von insgesamt 50 Millionen Mark zur Verfügung stellen werde.

Tief beeindruckt war Späth von einem Experiment in Ispra mit einer neuartigen Entschwefelungsanlage die die bisher erreichten Schadstoffwerte auf ein Viertel reduzieren kann. Er könne sich "gut vorstellen", erklärte der Ministerpräsident, etwa in Mannheim ein solches Pilotprojekt für etwa zwölf Millionen Mark zu

Zur Stabilisierung der Rentenfi-

nanzen hat die SPD der Bundesregie-

rung eine drastische Anhebung der

Beiträge zur Arbeitslosenversiche-

rung empfohlen. Zugleich schlugen

die Sozialpolitiker der SPD-Bundes-

tagsfraktion vor, die Beitragsbemes-

sungsgrenze in der Arbeitslosenversi-

cherung um 20 Prozent anzuheben.

Zur Begründung wurde erklärt, daß die hohe Arbeitslosigkeit die Haupt-

ursache für die schwierige Situation

der Rentenversicherung sei und des-

halb das Übel dort beseitigt werden

Im einzelnen, so erklärten die SPD-

Sozialexperten Anke Fuchs und Eu-

gen Glombig, müsse die Bundesre-

gierung die Streichung eines Teils der Rentenversicherungsbeiträge der

Bundesanstalt für Arbeit für die

Empfänger von Arbeitslosengeld, Ar-

beitslosenhilfe und Übergangsgeld

müsse, wo es anfalle.

# Beim Thema Wein kommt bei Strauß Ärger auf

Darüber können Frankens Winzer heute nur noch bitter lachen: Seit nunmehr elf Monaten "plätschert\* vor der 6. Großen Strafkammer des Landgerichts Würzburg der bisher größte fränkische Weinpanscher-Prozeß einem noch immer nicht absehbaren Ende entgegen. Gegenstand der Anklage ist der Verdacht, ein mit hohen Ehrungen ausgezeichneter Weinbauer habe seiner süffigen Ware schlichtes Wasser beigemischt. Der kleine Fehlgriff zum Wasserhahn würde dagegen im Herbst '83 keinem Winzer in den Sinn kommen, wären sie doch schon froh. hätten sie für den unverdünnten Wein genügend Keller und Kunden.

In ihrer Not haben die Weinbauern vom Main nun einen Griff zur Staatskasse gewagt - und verbrannten sich vorerst die Finger. Ministerpräsident Franz Josef Strauß war in Rage geraten, als er erstmals vom Wunsch der Winzer nach einem bayerischen Weinbauprogramm erfuhr. Früher, so wußte er von seinem Landwirtschaftsminister Hans Eisenmann, konnten sich die Frankenwinzer nicht auf die Forderung nach einem Weinbauprogramm einigen, weil sie für ihre knappen, aber hochwertigen

## Landesbericht Bayern

Ernten selbst bei Höchstpreisen stets genug Abnehmer fanden. Doch nun in der Zeit der leeren Staatskassen rufen sie nach dem warmen Geldregen der öffentlichen Hand.

Die Absage des Staates liegt nun auch offiziell vor. In den nächsten Tagen wird Frankens Weinbaupräsident Edgar Schwab einen Brief erhalten, in dem ihm Minister Eisenmann einen Kabinettsbeschluß erläutert, dessen Inhalt Schwab allerdings bereits kennt. Ein Weinbauprogramm, mit dem der Ausbau weiterer Lagerkapazität für den im Überfluß vorhandenen Wein gefördert werden könnte, lehnte das Münchner Kabinett einhellig ab.

Die Winzer werfen ihrer Landesregierung nun vor, sie verschließe ihnen damit die Möglichkeit, an die millionenschweren EG-Zuschußtöpfe zu kommen, aus denen die Konkurrenz in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hohe Summen

Mindestens zehn Millionen Mark haben sich Frankens Winzer allein in diesem Jahr an bayerischen deutschen und europäischen Zuschüssen 50 Millionen Mark in neue Tanks in-Staatsmittel erhalten könnten, falls baugebiete stehen.

SPD-Vorschläge zur Rentenversicherung

Rentenfinanzen sollen über Mehreinnahmen in der Arbeitslosenversicherung saniert werden

erhielte die Rentenversicherung

Mehreinnahmen von 5,2 Milliarden

Mark, womit ihre Liquiditätsproble-

me für 1984 gelöst würden. Außer-

dem lehne die SPD sämtliche von der

Bundesregierung geplanten ver-

steckten Beitragsmehrbelastungen in

der Sozialversicherung von mehr als

Diese Mindereinnahmen sollten

durch eine Beitragssatzerhöhung bei

der Arbeitslosenversicherung von

derzeit 4,6 auf 5,4 Prozent und die

Anhebung der Beitragsbemessungs-

grenze von 5200 Mark auf 6240 Mark

ausgeglichen werden. Zur Deckung

sollten ferner die Minderausgaben

der Rentenversicherung aus der An-

passung der Renten an die geringe-

ren Arbeitsentgelte des Vorjahres

herangezogen werden. Der verblei-

bende ungedeckte Rest von rund

zwei Milliarden Mark, so die Vorstel-

vier Milliarden Mark ab, hieß es.

wieder rückgängig machen. Damit lungen der SPD, müsse durch den

die baverische Regierung ein entsprechendes Weinbauprogramm genehmigt und in Brüssel eingereicht

Das muß sich doch auf unsere Wettbewerbsfähigkeit niederschlagen, wenn wir die notwendigen Gelder aus den eigenen Taschen finanzieren müssen, unsere Konkurrenz aber mit Millionen unterstützt wird". befürchtet der Direktor des Frankischen Weinbauverbandes, Jochen

Im Münchner Landwirtschaftsmi-

nisterium verweist man dagegen auf die großzügigen Unterstützungen des Staates in den vergangenen Jahrzehnten. Allein 270 Millionen Mark wurden in die Weinbauflurbereinigung investiert und den Winzern damit die Möglichkeit geschaffen, ihre Rebfläche stärker als die außerbayerische Konkurrenz auszudehnen. Das bayerische Subventionsprogramm sah allerdings eine Beschränkung auf 5000 Hektar Rebfläche und auf eine Lagerkapazität vor. die dem Zweieinhalbfachen einer Normalernte entspricht, Ministerializat Hans Heuser. Weinbauzeferent im Miinchner Land. wirtschaftsministerium, glaubt für diese Beschränkung gute Gründe zu haben: "Bei noch mehr Rebfläche sind auch für den Frankenwein die Grenzen des Absatzes zu kostendekkenden Preisen abzusehen. Außerdem kann man nun davon ausgehen. daß die Weinwirtschaft sich eigenverantwortlich weiterentwickelt." Winzer-Lobbyist Freihold meint dagegen, jede in den Weinberg investierte Steuermark ist gut angelegt: , Die Winzer geben doch über Steuern ein Vielfaches wieder zurück, denn im Gegensatz zur Landwirtschaft genießen sie keine Steuervergünstigun-

In Münchner Regierungskreisen kann man sich jedoch angesichts der Winzerklagen der Schadenfreude nicht ganz enthalten. Zu unbelehrbar hochnäsig hatte sich mancher einflußreiche Weinanbauer in den vergangenen Jahren gezeigt, als knappe Ernten und hohe Qualitäten den Bocksbeutelpreis hochschraubten. Mit dieser Hochpreispolitik haben die Franken viele frühere Kunden zu preiswerteren Weinen abwandern lassen, die man heute wieder dringend benötigte. Die Jahrgänge 79, 80 und 81 hatten zusammen nur die Hälfte der Menge erbracht, die 1982 gelesen wurde. Nun aber war die Massenkundschaft verloren, und der Wein floß nur langsam aus den Kellern in den Handel. Noch sind die Tanks halbvoll, da kommt in diesen Wochen eine neue Rekordernte. Und erhofft, nachdem sie zwischen 40 bis 👚 mit raschem Absatz ist nicht zu rechnen. Denn das ist schwierig, wenn vestieren und dafür 27 Prozent daneben billige Weine anderer An-

Abbau von Steuervergünstigungen

und Abschreibungsmöglichkeiten

außerhalb des Sozialetats erwirt-

Die SPD-Sozialpolitiker wiesen mit

Nachdruck darauf hin, daß die von

der Bundesregierung im Haushalts-

begleitgesetz erwogenen Maßnah-

men nicht geeignet seien, die Finan-zierungsprobleme der Rentenversi-

cherung zu lösen. Frau Fuchs beton-

te: "Wenn es jetzt nicht gelingt, ein

Ausbluten der Rentenversicherung

Strukturreform auf vertretbarem Ni-

veau unmöglich. Es ist fünf vor

zwölf." Zugleich kündigte Frau

Fuchs an, daß die SPD sich auch

gegen die gravierenden Leistungs-

verschlechterungen außerhalb der

aussprechen

Rentenversicherung

verhindern, wird die geplante

schaftet werden.

# **Enge Abstimmung mit Washington**

Für die Verhandlungen in Genf tauschten Kohl und Reagan bisher 40 Briefe aus

Der Kanzler fühlt sich nach dem Demonstrationsgeschehen vom vergangenen Wochenende in seiner Einschätzung bestätigt, daß die Friedensbewegung zwar nach wie vor viele Menschen mobilisieren kann aber an aggressiver Treibkraft verioren hat. Schon vor Wochen hatte Kohl angesichts aufkeimender Befürchtungen über Krawalle die Frage gestellt: "Heißer Herbst, was ist das?" Damit wollte er zweierlei bezwecken. Die Politiker sollten dieses Thema "tiefer" hängen. Den Organisatoren von Kundgebungen und den Demonstranten machte Kohl damit deutlich, daß "nicht die Straße" über die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland entscheidet. "1983 ist nicht 1932. Heute wird nach der Verfassung entschieden", war

vom Kanzler zu hören. Helmut Kohl hat in seine Bemühungen, in Genf doch noch zu einem akzeptablen Zwischenergebnis zu kommen, viel Zeit und Energie investiert. Allein 40 Briefe hat er in dieser Sache mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan ausgetauscht. Auch Washington hat deutlich gemacht, daß es in engster Abstimmung mit Bonn handeln will. Über die direkte Fernschreib-Standleitung, die das Kanzleramt und das Weiße Haus verbindet, wurden Formulierungen und Textentwürfe abgeglichen und korrigiert.

Besucher im Bundeskanzleramt, die in den zurückliegenden Tagen Gelegenheit hatten, mit Helmut Kohl zu sprechen, haben einen nachdenklichen Kanzler gesehen, der das Maß

MANFRED SCHELL Bonn seiner Verantwortung richtig einschätzt. Er sei nicht "raketensüchtig", hat Helmut Kohl wiederholt erklärt. Er empfinde auch keine Freude, daß jetzt, nachdem die Sowjetunion in Genf kompromißlos gewesen ist, gemäß dem NATO-Doppelbeschluß nachgerüstet werden müsse. Helmut Kohl spricht vielmehr von einer "bitteren Notwendigkeit". Vom Vollzug des Doppelbeschlusses hänge allerdings die Glaubwürdigkeit des Westens und seine Sicherheit insgesamt ab.

Nach der Regierungserklärung, die Kohl am 21. November abgeben will, wird nachgerüstet. Der Kanzler rechnet offenkundig nicht mehr damit, daß sich bis dahin in Genf noch etwas Zufriedenstellendes tun wird. Immerhin habe man jahrelang verhandelt. Kohl ist ein Pragmatiker, für den deshalb Seminarüberlegungen in dieser konkreten Situation unnütz sind. Wenn ein "sekuläres" Ereignis eintrete und wenn dies selbst morgens um vier Uhr der Fall sein sollte. so meinte er scherzhaft gegenüber seinen Mitarbeitern, dann stehe man halt auf. Helmut Kohl rechnet auch nicht damit, daß es bei einer Nachrüstung zu einer Eiszeit zwischen Ost und West kommen wird, allenfalls zu einem propagandistischen Donnergrollen bis ins nächste Frühjahr hinein. Dann, so schätzt Kohl, werde zwischen den Großmächten weiterverhandelt und auch alsbald ein Ergebnis erzielt. Durch einen Schachzug hat der Kanzler der Sowjetunion die Möglichkeit genommen, jetzt die "Karte" Berlin und der innerdeutschen Beziehungen gegen Bonn aus-

zuspielen. Es war kein Zufall, daß der Milliardenkredit an die DDR\* vor seiner Moskau-Reise unter Dach und Fach gebracht worden ist. Die amerikanische Regierung hat diesen Erfolg" erst kürzlich auch gegenüber dem CSU-Vorsitzenden Franz-Josef Strauß anerkannt.

Helmut Kohl hat jenen in der Union, die meinten, Großdemonstrationen könnten die Republik verändern, widersprochen. Solange friedlich demonstriert werde, hatte der Kanzier gesagt, gehe "das in Ordnung". Und die Union als breitgespannte Volkspartei müsse es ertragen, daß es auch in ihren Reihen andere Meinungen gebe. Der Kanzier hat nur etwas dagegen, daß sich diese zu "Märtyrern" machen wollen oder machen lassen.

Unverständlich ist für Helmut Kohl aber, daß der SPD-Vorsitzende Willy Brandt um die Chance "gebuhlt" habe, auf der Demonstration der Friedensbewegung im Bonner Hofgarten sprechen zu dürfen. Wenn Brandt glaube, dadurch könne er die Grünen für die SPD einfangen, dann begehe er, wie Kohl meint, einen ge-waltigen Denkfehler. Nicht Anbiederung, sondern eine klare Position dagegen wäre hier eher hilfteich. Schließlich habe die schleswig-bolsteinische SPD ein scharfes Kontrastbild zu den Grünen gezeichnet und im letzten Landtagswahlkampf ganz gut abgeschnitten. Aber darüber müsse sich die SPD-Führung den Kopf zerbrechen. Er, Helmut Kohl, habe gewiß keine Freude daran, daß die SPD diesen Kurs in der Sicherheitspolitik steuere.

# Arbeitnehmer auf Distanz zu 35-Stunden-Woche

Die generelle Verkürzung der wö-chentlichen Arbeitszeit auf 35 Sturden wird von den Arbeitnehmern mehrheitlich abgelehnt. Größte Resonanz dagegen findet eine frühere Rente, für die auch Rentenabschläre hingenommen werden. Des gestern vorgelegte Ergebnia einer Befragung von Metallarbeitnehmern durch das Institut Infratest erhärtet daß die Gewerkschaftsforderung nach der 35-Stunden-Woche derzeit nicht die Meinung der Arbeitnehmerschaft widerspiegeit.

Für wesentlich attraktiver hielten die Befragten die Beibehaltung der 40-Stunden-Woche mit der Möglichkeit, die Arbeitszeit individuell zu verkürzen. Dafür entschieden sich 56 Prozent, während nur 37 Prozent die allgemeine Verkürzung auf 35 Stunden befürwortsten. Demoskopisch stabil ist die Vorliebe der Arbeitnehmer für einen früheren Ruhestand. Im August plädierten 72 Prozent dafür früher in die Rente zu gehen, selbst wenn jedes vorgezogene Jahr eine Rentenkürzung von sieben Prozent zur Folge haf. Arbeitsehmer, die älter als 50 Jahre sind, sprechen sich sogar zu 85 Prozent für die Frührenie

Vor die Alternative Lohnerhöhung oder Arbeitszeitverkürzung gestellt. entschieden sich 46 Prozent für den Lohn, 44 Prozent für kürzere Arbeits-

#### China und Kuba bauen Handel aus

AFP. Havanna Nach einwöchigen Gesprächen des kubanischen Außenhandelsministers Ricardo Cabrisas Ruiz in Peking sollen die Handelsbeziehungen zwischen Kuba und China offenbar erheblich ausgeweitet werden. Der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Tian Jiyan und der Gast aus Havanna hoben nach Angaben der Nachrichtenagentur "Neues China" die "großen Perspektiven" für die künftige Entwicklung des bi-lateralen Handels hervor, der im vergangenen Jahr eine Höhe von 380 Millionen Dollar erreichte.

# Klage gegen die "DDR" in Den Haag

dps. Aschan Nach dem in der vergangenen Wo-che gescheiterten Fluchtversuch ihres 23jährigen Sohnes hat dessen Mutter die "DDR" vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verklagt. Die Frau will damit erreider Menschenrechte verurteilt oder zum Austritt aus der UNO veranlaßt wird. Sie begründet die Klage damit, daß der Tatbestand der "Republikflucht" der Menschenrechtskonvention widerspreche und eine Klage auf staatlicher Ebene nicht zu erwarten

#### Peking lobt die "Friedensbewegung" AFP, Peking

Die amtliche chinesische Nachrichtenagentur hat in einem aus Bonn datierten Kommentar die Aktionswoche der deutschen "Friedensbewegung" gewürdigt. Immer mehr Deutsche hätten eingesehen, daß die In-teressen der beiden Supergroßmächte ihren eigenen Interessen zuwiderliefen. Noch vor Monaten hatte Peking die pazifistischen Strömungen eber negativ beurteilt und vor allem auf deren Gefahr für die Sicherheit in Europa hingewiesen.

DIE WELT (usps 603-590) in published daily except sundays and holiciays. The subscrip-tion price for the U. S. A. is-US-Dollar 365,00 mum. Second class posts rood, N.J. 07631 and et a ling offices. Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs NJ. 07632.

#### Von Staden: Mit den Amerikanern verwandt

Co. Bonn Der scheidende Staatssekretär des Bonner Auswärtigen Amtes, Berndt von Staden, hat in seiner letzten Pressekonferenz vor dem Ruhestand ein nachdrückliches Bekenntnis zur deutsch-amerikanischen Freund-schaft abgelegt. "Ich bin zutiefst überzeugt, daß wir alles tun müssen, um die Gemeinsamkeit mit den Vereinigten Staaten nicht nur zu erhalten, sondern noch zu verbreitern. Eine Äquidistanz zwischen Ost und West gibt es in der Realität der Politik nicht, sondern nur in der Vorstellung von Menschen, die die Realität nicht kennen oder sich ihr verschließen", betonte von Staden.

Der langjährige Botschafter in Washington und jetzige Koordinator für die deutsch-amerikanischen Beziezoa eine positive Bilanz Veranstaltungen zum 300. Jahrestag der ersten deutschen Einwanderung nach Amerika und des Staatsbesuches von Bundespräsident Karl Carstens in den USA. In diesem Zusammenhang sei deutlich geworden, daß die Bundesrepublik mit den Vereinigten Staaten nicht nur gemeinsame Interessen und Grundwerte teile, "sondern daß wir mit den Amerikanern verwandt sind". Diese Verwandtschaft sei im Wesen der Amerikaner spürbar.

Die Feiern zum "Tricentennial" und der Staatsbesuch des Bundespräsidenten seien Gelegenheiten gewesen, der Öffentlichkeit die Verwandtschaft und die Gemeinsamkeiten von Deutschen und Amerikanern bewußt zu machen, fuhr der Staatssekretär fort. Dem gleichen Ziel dienten auch die Mittel für deutsch-amerikanische Austauschprogramme, die nach einer geplanten Erhöhung um 11.5 Prozent im Bundeshaushalt 1984 einen Gesamtumfang von 100 Millionen Mark erreichen sollten.

Der Präsident des "German Marshall Fund of the United States". Frank E. Loy, kündigte an, daß seine Organisation für ein neues Austauschprogramm in den nächsten drei Jahren vier Millionen Mark zur Verfügung stellen werde.

# Kohl will in Tokio über Offnung des Handels reden

Sicherheitspolitik ist ein weiteres Gesprächsthema

BERNT CONRAD, Bonn Globale Fragen der Sicherheitspolitik und die Entwicklung der West-Ost-Beziehungen werden bei dem bevorstehenden Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Japan eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig wird sich Kohl bemühen, die Japaner auf der Grundlage des von Bonn und Tokio gemeinsam bejahten Freihandels zu einer weiteren Öffnung des iananischen Marktes und zu einer Verstärkung der Inlandsnachfrage zu

Der Kanzler wird am Sonntagabend, begleitet von Staatsminister Alois Mertes, dem parlamentarischen Staatssekretär im Entwicklungshilfeministerium. Volkmar Köhler, und einer ganzen Reihe von Diplomaten mit einer Sondermaschine der Luftwaffe nach Japan abfliegen. In Tokio sind von Montag bis Mittwoch nächster Woche Gespräche mit dem Kaiser, Ministerpräsident Yasuhiro Nakasone, Parlamentariern und Wirtschaftlern vorgesehen. Kohl wird auch vor beiden Kammern des japanischen Parlaments sprechen. Der Bonner Regierungschef, der

unmittelbar vor US-Präsident Ronald Reagan und dem chinesischen Parteichef Hu Yaobang nach Japan kommt, wird dort eine Situation antreffen, die durch ein wachsendes Bewußtsein für die Bedeutung der äu-Beren Sicherheit geprägt ist. Schon bei seiner ersten Begegnung mit Nakasone Ende Mai auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Williamsburg hatte Kohl festgestellt, wie stark die Japaner an gemeinsamen Anstrengungen zur Bewältigung der Bedrohung durch sowjetische SS-20-Raketen interessiert sind. Dieses harmonisch verlaufene Gespräch trug dazu bei, daß Nakasone der gemeinsamen Sicherheitsentschließung von Williamsburg zustimmte.

Ebenso wie der Kanzler merkte auch Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher bei einem Treffen mit seinem japanischen Amtskollegen Shintaro Abe Ende September in New York, wie sehr die Regierung in

Tokio daran interessiert ist. daß die Sowjetunion im Rahmen einer möglichen INF-Vereinbarung keine weiteren SS-20-Raketen nach Asien verlegt. Es könne nicht mehr europäische Sicherheit durch weniger Si-

> Der daraus resultierende Wunsch Japans nach engerer Koordinierung der Außen- und Sicherheitspolitik mit den USA und den europäischen NATO-Partnern wird von der Bundesregierung geteilt. Doch der Bundeskanzler hat schon in Williamsburg darauf hingewiesen, daß das deutsche Eintreten für japanische Sicherheitsinteressen im Rahmen der INF-Politik eine Rücksichtnahme Japans auf deutsche Interessen in anderen Bereichen, vor allem in der Handelspolitik, bedinge.

cherheit in Asien geben, meinte Abe.

Nach vorliegenden Informationen wird Kohl gegenüber Nakasone die schon vollzogenen Maßnahmen zur stärkeren Öffnung des japanischen Marktes loben, aber hinzufügen, dies sei noch nicht genug; Japan müsse noch mehr tun. In Bonner Regierungskreisen glaubt man, daß diese Botschaft in Tokio verstanden werden wird. Dabei wird es dem Kanzler weniger um Einzelheiten als um die grundsätzliche wirtschaftsnolitische Linie gehen. Kein Zweifel besteht daran, daß beide Seiten übereinstimmend den für die Exportländer Deutschland und Japan schädlichen Protektionismus prinzipiell ablehnen werden.

Wie ernst auf europäischer Seite die Wirtschaftsprobleme mit Japan enommen werden, zeigte sich kürzlich in New York, als der Präsident der EG-Kommission, Gaston Thorn. im Beisein Genschers den japanischen Außenminister Abe auf die sich "dramatisch zuungunsten der entwickelnde Handelsbilanz hinwies. Die ganze Europäische Gemeinschaft sehe das mit großer Besorgnis, betonte Thorn. Abe sagte zu - was jetzt auch von Nakasone erwartet wird -, daß Japan die Inlandsnachfrage weiter fördern wolle.

# Finanzierungs-Schätze: kurze Laufzeit-gute Zinsen

Sie suchen eine gewinnbringende Geldanlage. Aber Sie möchten Ihr Geld nicht lange festlegen. Sie können beides haben: kurze Laufzeit von 1 oder 2 Jahren und sicheren, festen Zinsgewinn mit Finanzierungs-Schätzen des Bundes.

Sie zahlen z. B. 871,- DM ein und erhalten nach zwei Jahren 1000,- DM zurück. Ihr Zinsertrag: 129,- DM. Das sind 7,15% Rendite pro Jahr. Bei einjähriger Laufzeit beträgt die Rendite 5,82% (heutige Zinsverhältnisse). Eine vorzeitige Rückgabe ist nicht

möglich. Finanzierungs-Schätze gibt es ab 1.000,- DM bei allen Landeszentralbanken, bei Banken und Sparkassen. Dort erhalten Sie auch ausführlichere Informationen. Oder senden Sie den Coupon ein.

Die "kurz & gut" Anlage

Laufzeit

Wenn Sie an den Informationsdienst für Bunds papiere Postfach 23 28 6000 Frankfurt 1 Tet: (06 11) 55 07 07 schreiben, erhalten Sie austikrische-Informationen über Bundeswerfpapiere. w 22

कारा एका स

Menn Henn

Paras Am

in the

to Haftung

San Portille

aday wareh Show the THE

auf Distanza 35-Stunden We

The generalle Verbical in the control of the contro Starten der Mich mitte.

Start der Mich mitte.

Starten der Methe mitte.

Arbeiten mit mit

de l'extracter nouve mi set l'est l'est Defer enter le l'est der befarwortein bet the fire entern fribens Cir Stuber in the Beet The Representations of the second milet 24: 50 Jahre and spe-Vir die Alternative Lake arte : Artentszententensi in: Charlen sich if Pro-later 44 Protent für laue

China und Kak bauen Handdi Nach einwocksen Gege

workerne den Aufenhaufe Regardo Cabrasas Rucinia and day Handelsheide when Kala and Charle in hater ausgeweite te strik ertretende chusic sterprasident Tan Ing. Court ares Havanna hobers two der Madrienenger Carrier du groben fer fat die aufflige Enwit believe Handels bevore and the state of the light

Klage gegende \_1)DR in Den H Nach dem is der septe who are other restor fluidate. in Ligatiogen Sobs iz:

Matter die IDR weist o og på og Generalska elle इन्तरहरूषु विक्र मेखा **गोब्द** grant die die DDR ⊐E

Peking lobt de \_Friedensbeweg

erica de la composición della composición della

# Die Museums-Insel wirkt selbst wie ein Museum

Zwischen Spree und Kupfergraben: Auf 400 mal 200 Metern das Konzentrat aus Kunst, Wissen und Prunk

Von JOACHIM SEYPPEL

enau mit Blick himiber auf die Museums-Insel, in der Artille-rie-, heute Tucholskystraße, in der Frauenklinik der Charité ist mein jüngster Sohn geboren. Das ist nicht so lange her, nur vier Jahre, doch schon können wir alle dort nicht mehr hin. Können nicht dorthin wo unsere Heimat, unsere Stadt einst gegründet wurde, wohin jährlich Hunderttausende pilgern. Die Museums-Insel ist noch immer eine Reise und einen Tagespassierschein

Diese Insel wird gebildet aus Spree und Kupfergraben, und was "Spree-Athen" heißt, erfährt hier doppelte Begründung, durch Schätze aus der Antike, die in Gebäuden der Moderne gehortet werden. Wer die Karl-Liebknecht-Straße nach Norden wandert, wende sich - rechts die "Volkskammer" – nach links zum Lustgarten, an dessen Ende Schinkels Altes Museum steht. Weibnachtsmarkt, der Dom, die Kindheit: Hier riecht es nach Alt-Berlin. Man muß viel wegdenken, um an die Ursprünge der Stadt zu gelangen, Verkehrslärm, ärgerliche Deformationen, doch mit dem Willen, sich hier einzulassen, mit etwas Phantasie und einem guten Stadtführer gelingt der Abstieg in die Unterwelt.

Hinter dem Alten stand das Neue Museum, 1855 von Stüler beendet, einem Architekten, dem Berlin noch andere Gebäude verdankt. "Artem non odit nisi ignarus" stand einst am Westfries, die Warnung nur der Unwissende hasse die Kunst. Jahrelang hat man überlegt, was man mit dem im Zweiten Weltkrieg ausgebrannten Bau machen solle, er soll wiedererstehen. Schon als Kind habe ich meine Mutter gefragt, wann denn in Berlin "das Buddeln endlich aufhöre", aber die Insel harrt noch immer ihrer Vollendung oder einer fortschrittlichen Art von Verstimmlung, denn Beton und Zement stellen die Atmosphäre von Ziegel, Stuck, Gips, Rabitzwanden nicht wieder her, so dürftig einst die Methoden oft auch gewesen sein

Stüler hat auch die Nationalgalerie entworfen, Strack sie errichtet. Und Messel ist es gewesen, der das Pergamon-Museum gebaut hat - sein Warenhaus Wertheim (ausgebrannt) am Leipziger Platz hat mir von außen stets besser gefallen. Das Markttor von Milet, Ischtar-Tor von Babylon, seum. Sie vereinigen Unschätzbares aus lebend, erinnert sich.

Pergamon-Altar: Geraubte Schätze, eine Imitation. Und im Hintergrund keine Frage. Und erst als ich in Kleinasien am Ort dieser Ursprünge stand, auf der Burg von Bergama in der Türkei, habe ich im Zusammenblick

Kunst sind, nämlich Geburten auch ihrer Natur, aus der sie erwachsen Das Kaiser-Friedrich-, heute Bode-Museum ist das jüngste, erst 1903 fertiggestellt. Hier im Dreieck zwischen Fluß und Graben konnte man einst drüben das Schloß Monbijou sehen, und noch immer führt über die Spree eine dürftige Notbrücke ins wirkliche alte, nach Kellermoder, Mietskasernenmief, Urberliner Duft riechende "Milljöh". Was mich am meisten in dieser seinsollenden \_Hauptstadt\* aber stört und verstört, was irritiert und irreführt, sind die Änderungen in der Nomenklatur. Marx-Engels statt Lustgarten, Marx-Engels statt Börse. Und statt des Schlosses stehen da eine Kammer, die keinem Volk gehört, und ein Staatsratsgebäude, so ratlos wie einst meine Artisten in der Kuppel von Circus Busch zwischen Stadtbahn und Spree, wenn ich, vierjährig, wütend in die Manege schrie, der Kletterei überdrüssig: "Die Pferde sollen

mit Himmel und Landschaft begrif-

fen, was das eigentlich für Werke der

Einst City und Weltstadt, heute provinziell

Irgendwie wirkt diese Museums-Insel längst selber wie ein Museum. Hier werden ausgestellt die Souvenirs einer Stadt, die einst City und Weitstadt war, und heute provinziell wirkt, man kann sie ausstaffieren, wie man will. Es sind andre Gerüche, die dominieren, jeder Besucher kennt sie, sie erinnern an VEB-Chemie, Kunstfasern. Andere Gerüchte und andere Witze: "Honeckers Datsche", der Palast. Der angebliche Liebknecht-Balkon, einst am Schloß,

Die Museums-Insel in Berlin, gebildet aus der Antike, ein richtiges "Spree-Athen". Spree und Kupfergraben, war und ist ein Das alte Berliner Museumsviertel liegt Konzentrat aus Kunst, Wissen und heute im Ostteil der Stadt. Joachim Prunk. Die Superlative heißt Altes Mu- Seyppel, 1919 in Berlin geboren, 1979 aus seum (von Schinkel erbaut), Nationalga- dem Schriftstellerverband der "DDR" lerie, Pergamon-Museum und Bode-Mu- ausgeschlossen und seitdem im Westen

> die neuen, die "sozialistischen" Kasernen für Mieter, die, so oft sie können, auf ihre Datsche flüchten, die Laube janz weit draußen bei Mutta Jrün. Hier in der Innenstadt ist das Grün verbannt oder verpönt. Die Diktatur des Betons auch hier.

> Die ganze Museums-Insel umfaßt nicht mehr als 400 Meter von der Spitze bis zum Lustgartenrand und 200 Meter von der Spree zum Kupfergraben - welch ein Konzentrat aus Kunst, Wissen, Prunk, von Raubbeute, von Eigenem! Zu meinen liebsten Ausstellungsstücken gehören Leistikows "Grunewaldsee" im Alten Museum und Bilder von Lesser Ury, dem Berlin-Maler zwischen 1900 und 1931, der längst nicht zu dem Ruhm gekommen ist, der ihm gebührt. Dessen Autos, der zwanziger Jahre, auf regennassem Asphalt der Linden mit seltsam zerfließendem Scheinwerferlicht Impressionen wiedergeben, die sonst nirgends mehr existieren. Es ist das Heimweh des Juden aus dem "Schtedtl" Birnbaum (unweit Posen) nach seinem Berlin, das daraus spricht, wenn sich der Maler in Italien oder Belgien aufhielt, es ist unse-Diese Museums-Insel war einst

durchschnitten von einem Verbindungsgraben zwischen Spree und Kupfergraben, etwa dort, wo der Schinkel-Bau steht, diese ganze Insel ein wendischer Werder mit der Zukunft einer Metropole, überall Memoiren, die an die tausend Jahre zurückgehen, mit Üfern und Rändern der Moderne. Diese Insel ist weniger ohne das, was an ihren Tangenten geschah, etwa in der Villa am Kupfergraben, die Max Reinhardt bewohnte. Etwa in der Bauhofstraße, wo Gottfried Keller am "Grünen Heinrich" arbeitete. Etwa im Zeughaus, dem Museum Deutscher Geschichte, wo Schlüters Masken "Sterbender Krieger" vor Unheil warnen. Kasernen, Hackescher Markt, Synagoge geben der Insel erst die fällige Kulisse, quasi Schinkelsche Theater-Dekorationen, ohne welche das Spiel der Statuen, Götter, Prinzessinnen, der Puppen in Öl und Farbe nicht geht.

Am Ufer des Kupfergrabens lag einst die Zille, das Schleppschiff mit dem "Riesen-Walfisch", ausgestopft <u>natürlich – ich als Klein-Bubi habe</u> dort das Fürchten gelehrt bekommen -, und niemand wird hier heute spazieren gehen, der nicht ahnt, daß hier fürchterliche Dinge geschehen sind, geschehen können. Revolutionskartätschen gingen hier 1918 nieder, Leichen trieben im Wasser, 1945 schier hier überhaupt alles zu Ende zu gehen. "Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt", dichtete Johannes R. Becher und reimte die Zeile auf "Deutschland, einig Vaterland", Anarchist, Kommunist aus München und übers Moskauer Exil nach Berlin verschlagen. Der Text ist in der \_DDR" verboten. Eislers Melodie wird heruntergeleiert, sie erinnert zu stark an Kreuders "Good Bye, Johnny", um nicht gestohlen zu sein. Mir wär's lieber, man hätte die Melodie verboten und den Text erlaubt.

Keiner geht über die Museums-Insel, Herz des Herzstücks, der das vergessen darf. Früher einmal verkehrten Ausflugsdampfer auf der Spree, noch früher war es möglich, hier zu schwimmen, geblieben sind ein paar müde Angler, die zuweilen, entgegen den Gesetzen, nach etwas fischen, das es ohnehin hier kaum noch gibt. Übrigens ein sehr merkwürdiger Eindruck, mit der S-Bahn vom Bahnhof Friedrichstraße zum Marx-Engels-Platz zu fahren und dabei, ziemlich hoch oben, zwischen Pergamon- und Bode-Museum das schwimmende Stückchen Erde zu überqueren.

Da sieht man Dinge, die den Untenstehenden verborgen sind und sein sollen und durch Sichtblenden lükkenhaft verstellt sind. Gleich links hinter der Friedrichstraße ein Kasernenhof des Berliner Wachbataillons "Feliks Dzierzynski", dem Erfinder

der Genickschuß-Tscheka, man sieht Knobelbecher, Panzerketten, märkischen Exerzierplatzsand. Aus S-Bahnfenstern Einblicke durch staubiges Glas in Museumszimmer. die zum Teil der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, Gipsabdrücke, Schatten, Mumien: Magazine des Ungeliebten.

"Museumstraße, Mitte, C 2, zählt von der Friedrichsbrücke im Zuge der Neuen Friedrichsbrücke, am Lustgarten, bis Eiserne Brücke, am Kupfergarten 5 Nummern", erinnert mich mein "Scherls Straßenführer durch Berlin 1925", er kostete damals zwei Mark. Eine sehr kurze Häuserzeile, durch die die Straßenbahnen 40 und 79 ratterten und der Omnibus No. 4. Feuerwehr lag an der Schloßfreiheit bei der Schloßbrücke, die nächste Rettungsstation der Charité in der Ziegelstraße. Verwaltungsbezirk I". Auch der Name der Straße ausradiert, ersetzt durch Bodestraße.

Bunte Träume auch aus der Zukunft

Aber in meinem Gedächtnis ist nichts ausradiert. Wir bestiegen, seinerzeit, die Elektrische, die aus meinem Geburtsdorf Lichterfelder kam. Schloß-, Ecke Rheinstraße zu Steglitz, zuckelten ouer durch die Stadt zur Mauerstraße ("Hier in der Bethlehemskirche bist du getauft!" sagte die Mutter), am Gendarmenmarkt vorbei ("Hier wohnte schon dein Ur-Ur-Ur-Großvater 1762!" murmelte der Vater), durch den Linden-Tunnel, der die City untertunnelte, und stiegen jenseits am Kupfergraben wieder empor, die 40, meine Lieblingslinie. Und dann durch die Museumstraße mit den Museen. Die Linie endete im Norden an der Ramlerstraße, doch so weit fuhren wir nie, höchstens bis zum Weinbergsweg, um zu Carows Lachbühne zu gehen mit dem unvergeßlichen Freddy Sieg: "Und da saß ick mit de Emma uff de Banke" - an der Krummen Lanke.

Die Museums-Insel ist schön, schöner die Museums-Insel im Gehirn, voller bunter Träume auch aus der Zukunft. Denn daß Jonas mit Spreewasser, seine Mutter mit Pankewasser, und sein Vater, mit Bekewasser gewuft, allesamt \_ausgebürgert". nicht mehr hin kommen würden?

Das wär ja gelacht!



# Sie können ganz nach Bedarf über Tausende von Mark verfügen und doch nie mehr als einen Hunderter verlieren. Die American Express Karte: AMBISAN LERGIS 0611/720016.

Kanm ein anderes Zahlungsmittel bietet Ihnen so viel Sicherheit. Wenn Sie Bargeld verlieren, ist es meist weg. Verlorene Euroschecks können unter Umständen teuer werden. Verlieren Sie dagegen die American Express Karte, genügt es, sofort American Express zu verständigen, und Sie sind von der Haftung durch Mißbrauch der Karte befreit. Sollte die Karte bereits vor Ihrer Benachrichtigung unautorisiert verwendet worden sein, so haften Sie als Karten-Inhaber höchstens bis zu DM 100,-. Und die verlorene Karte ersetzen

wir Ihnen meist schon innerhalb von 24 Stunden. Kostenlos und überall auf der Well. Diesen besonderen Service bietet Ihnen nur American Express.

Wenn Sie weitere Informationen über die Vorteile der American Express Karte wünschen oder Fragen haben, rufen Sie uns einfach an; wir sind heute bis 18 Uhr für Sie zu erreichen. Oder schreiben Sie an American Express International, Inc., Karten-Organisation, Postfach 11 01 01, 6000 Frankfart 11.

Die American Express Karte. Bezahlen Sie mit Ihrem guten Namen.

# Ein Tempolimit als Hilfe für den Wald?

Öffentliche Anhörung des Deutschen Bundestages beendet

Die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge auf Autobahnen und Bundesstraßen zur Emissionsbeschränkung und damit als Maßnahme gegen das Waldsterben forderten auffallend viele Wissenschaftler und Sprecher von Verbänden bei der zweitägigen öffentlichen Anhörung des Bundestags-Innenausschusses zum Thema "Waldsterben und Luftverunzeinigungen" in Bonn. Der Leiter der Abteilung "Luftverunreinigung" in der Landesanstalt für Immissionsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Bernd Prinz, sagte gestern zum Abschluß des Hearings, das auf Antrag von SPD und Fraktion der Grünen zustandegekommen war: "Der Abbau der Geschwindigkeiten darf kein Tabu sein - das ist uns der Wald wert."

Während die Sprecher der Wirtschaftsverbände auch in den Schlußworten bei ihrer schon am Vortag geäußerten Auffassung blieben, daß eine Verschärfung der jüngsten gesetzlichen Bestimmungen zur Luftreinhaltung die Wirtschaft in einer unerträglichen Weise belasten würde, ging der "Bundesverband Bürge-rinitiativen und Umweltschutz" mit seinem Forderungskatalog an die Adresse der vor dem Innenausschuß befragten Politiker am weitesten.

Die Restnutzungsdauer für Altanlagen im Sinne der Großfeuerungsanlagenverordnung soll demnach von jetzt 30 000 Stunden bis zur Stillegung dieser besonders emissionsträchtigen älteren Kraftwerke auf 10 000 Stunden reduziert werden. Eine "Schwefelabgabe" der Industrie soll 3000 Mark pro Tonne Ausstoß den aber nicht getätigt, solange Unsikosten. Auf Autobahnen soll nicht cherheit über eventuelle neue Grenzschneller als 100, innerstädtisch nicht werte herrsche.

EBERHARD NITSCHKE, Bonn über 30 Stundenkilometer gefahren e Reduzierung der Höchstge- werden. Außerdem will der Verband zwolf autofreie Sonntage im Jahr.

> Entgegen den Feststellungen der Wirtschaftsverbände, die im Verlauf der zweitägigen Anhörung immer wieder darauf verwiesen, daß Luftverunreinigungen allein nicht für die neuartigen Walderkrankungen verantwortlich gemacht werden könnten, sondern daß eine besser koordinierte Forschung die tatsächlichen Sachverhalte erst zu klären habe, sagte der Leiter des "Deutschen Forstwirtschaftsrates e.V.", Alexander von Elverfeldt: "Wir sind überzeugt, daß es die Luftschadstoffe sind, und daß diese also vermindert werden müssen." Die derzeitige Immissionsbelastung, also der Niederschlag von Schadstoffen auf Blätter und Nadeln der Bäume, müsse in den nächsten zehn Jahren auf 50 Prozent gesenkt werden, erklärte der Geschäftsführer der "Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzerverbände e. V.", Joachim Pampe

Gegen eine Verschärfung der bestehenden gesetzlichen Vorschriften zur Luftreinhaltung sprachen sich Sprecher der "Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke" mit dem Argument aus, der Appell von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann zur Anwendung des jüngsten Standes der Technik für den Umweltschutz sei bei den Migliedern "voll angekommen". Man werde, wenn die geplanten Rauchgas-Entschwefelungsanlagen eingebaut seien, beim Schwefeldioxid eine Einschränkung von zwei Dritteln der jetzigen Werte erreichen. Diese Investitionen wür-

# **Carstens-Nachfolge:** Ungeduld in der Union

Auch Weizsäcker mahnte Entscheidung Kohls an

MANFRED SCHELL, Bonn umssitzung gekommen war, hatte darüber, daß die Entscheidung von Bundeskanzler Helmut Kohl in der Frage, wer als Nachfolger von Karl Carstens am 23. Mai 1984 zum Bundespräsidenten gewählt werden soll, auf sich warten läßt. So erklärte beispielsweise der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel (CDU), angesichts der "zunehmen**ien Spekulationen" über die Aus**sichten einzelner Führungspersonen der Union sollte "möglichst schnell" eine Klärung in den Gremien der CDU herbeigeführt werden. Am liebsten wäre es ihm, so sagte Barschel, wenn dies schon in wenigen Tagen geschehen könnte.

In der Sitzung des CDU-Präsidiums am Montag hatte Berlins Regierender Bürgermeister Richard von Weizsäcker, der in erster Linie als Anwärter für das Amt des Staatsoberhauptes genannt wird, eine Entscheidung angemahnt. Weizsäcker deutete an, daß diese auch unter dem Gesichtspunkt von "Folgeentscheidungen" notwendig sei. Von Weizsäcker, der etwas später zur Präsidi-

In der Union wächst die Ungeduld nicht die einleitende Bemerkung des Parteivorsitzenden Helmut Kohl mitgehört, der gesagt hatte, er habe noch keine Entscheidung getroffen. Es müßten noch Gespräche geführt werden. Er, Kohl, werde in dem vorgesehenen Zeitrahmen - also im November - die Gremien damit befassen. Diese Auffassung wiederholte der Parteivorsitzende nach Weizsäckers

> Der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, der ebenfalls neben Rainer Barzel und Alfred Dregger - für die Kandidatur zum Bundespräsidenten genannt wird, nahm nicht an der Sitzung des CDU-Präsidiums teil. Albrecht verkörpert wie von Weizsäcker das norddeutsche und protestantische Element in der Union. Der konfessionelle Gesichtspunkt spielt bei der Entscheidung Kohls, der wie Bundestagspräsident Barzel Katholik ist, gewiß eine Rolle. Allerdings hört man auch Kohl wolle keine "protestantische Tradition" bei der Besetzung des Amtes des Bundespräsidenten begrün-

# Die Opposition eint nur Protest gegen Marcos Die Filipino Democratic Party geht neue Wege

MARTA WEIDENHILLER, Bonn Der Protest ist in Manila seit der Ermordung Benigno Aquinos fast schon Alltag geworden. Die Opposition will den gewaltfreien Widerstand so lange fortführen, bis die Regierung Marcos stürzt. Diesem Ziel hat sich zumindest die Sammlungsbewegung oppositioneller Kräfte "Justice for Aquino, Justice for all" (JAJA) verschrieben. Mehr als 50 Gruppen sollen ihr angehören, mehr als vier Millionen Filipinos sich ihr angeschlos-

Es besteht kein Zweifel: Die Opposition wird täglich stärker, erfährt Zulauf von allen Schichten der Bevölkerung. Ihr gemeinsamer Nenner scheint aber über die Forderung nach einem Rücktritt Marcos nicht hinauszugehen. Noch ist sie unorganisiert und blieb in der Phase des Protestes stecken. Unterschiedliche Interessen und Zielsetzungen haben bisher verhindert, ein gemeinsames Aktionsprogramm zu erarbeiten. Gefragt aber ist ein alternatives Programm, eine alternative Mannschaft, um zu verwirklichen, was die Opposition so nachhaltig fordert: Demokratie und (soziale) Gerechtigkeit für alle. Die Frage stellt sich, was der Protest bewirken, was die Opposition effektiv verändern kann. Aber der Protest der Straße wird Marcos nicht aus dem Malacañang vertreiben, eher der wirtschaftliche Sturm ihn hinwegfegen.

Politik, Parteienpolitik zumal, war auf den Philippinen seit jeher eine Sache des Geldes, der Familien-Clans. Parteien dienten als Instrument, wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Als Marcos 1972 das Kriegsrecht verhängte, beraubte er die Opposition der führenden Köpfe. In den

darauffolgenden Jahren erstarb die politische Aktivität der Opposition, sie büßte somit auch ihre politische Macht ein. Die New Society Movement (KBL) des Präsidenten beherrschte die Szene.

Heute zeigt sich, daß es der Opposition an jenen Führern mangelt, hinter denen sich das Volk sammeln könnte. Selbst Aquino, als Herausforderer Marcos' apostrophiert, bewegte die Massen nachhaltig erst durch und nach seinem Tod. Und Salvador Laurel, Führer der UNIDO, gilt nicht als der Mann, der diese zwölf Parteien zählende, wichtige Gruppierung zu einer kraftvollen, kohärenten Einheit

Eine Partei, die aus der "Familientradition" ausbrechen und Basispartei werden will, ist die Philipino De mocratic Party (PDP). Führende PDP-Vertreter halten sich gegenwärtig auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bonn auf. Antonio Cuenco, Rechtsanwalt und ehemaliger Abgeordneter, nennt die Prinzipien der Partei: Glaube an Gott, Humanităt, Nationalismus, Demokratie. Sozialpflichtigkeit. Die PDP will sich (noch) keiner Ideologie verschreiben, steckt mitten in der Suche nach Ideen und Anregungen, um demokrati-sche und reformerische Zielvorstellungen in ein konkretes Parteiprogramm umzusetzen.

Auf die Frage, wie die Demokratie verwirklicht werden könnte, sagte Cuenco: "Wenn die USA aufhören, Marcos zu unterstützen." Bonn solle dabei helfen. Die beiden US-Stützpunkte auf den Philippinen sind für die PDP Symbole Marcosscher

# Genschers Generalin konnte die Skeptiker überzeugen

FDP-Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer sucht "im Moment den Horizont der 80er Jahre ab". Gemeinsam mit der Programmkommission will sie liberale Perspektiven entwickeln und schneller als andere Parteien Wege zur Lösung künftiger Probleme finden. Für die dafür notwendige konzeptionelle Arbeit will sie neue "Leute mit Köpfchen" einstellen. Dabei hatte sich noch im Frühjahr das Thomas-Dehler-Haus wegen leerer Kassen von gut einem Drittel seiner Mitarbeiter getrennt. Heute dagegen scheint das Motto "Klein, aber fein" nicht mehr zu gelten. Die Erkenntnis von Irmgard Adam-Schwaetzer: Ohne neue Kräfte

geht nichts mehr. Das ist schlicht

Unmöglich und unglaublich schien es auch vielen, als FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher am 1. November vergangenen Jahres der nach der Bonner Wende desolaten und tief zerstrittenen Partei die 41jährige als Nachfolgerin des aus Protest zur SPD übergewechselten Generalsekretärs Günter Verheugen vorschlug. Die Reaktion damals war Verblüffung und Überraschung. Denn selbst in den eigenen Reihen war die erst 1975 in die FDP eingetretene und 1980 über Platz 14 der nordrheinwestfälischen Landesliste in den Bundestag gerutschte Apothekerin aus dem rheinischen Düren praktisch unhekannt

Bonner Journalisten belächelten sie, nannten sie "Irmchen". Bei gut der Halfte der Liberalen war sie um-

STEFAN HEYDECK, Bonn stritten, galt als arrogant. So wurde eneralsekretärin Irmgard sie auch mit einem nicht gerade überzeugenden Ergebnis auf dem Berliner Parteitag von nur 200 Delegierten bei 161 Gegenstimmen und 15 Enthaltungen zu "Genschers General"

> Damals hatte sie sich für das erste Jahr ihrer Amtstätigkeit drei Schwerpunkte gesetzt, eine Richtschnur

 Das Überleben bei den Bundestagswahlen am 6. März als wichtig-■ Die Organisationsstrukturen wie-

der so zu gestalten, daß die Partei die

verlorene Schlagkraft zurückge-Die Einsetzung einer Programmkommission, um liberale Perspektiven fortzuschreiben und vorzu-

#### Frieden mit sich selbst

Sie begann mit einer "Tournee" durch die Landes und Bezirksverbände, um die Mitglieder nach der mühsam überstandenen Zerreißprobe wieder zu motivieren. Denn in den Augen der Bevölkerung hatte die FDP weitgehend ihre Existenzberechtigung verloren. Mit starken Emotionen wurde versucht, die Partei ins politische Aus zu drängen. Das Ergebnis: Bis auf zwei "sehr deprimierende" Veranstaltungen in Ba-den-Württemberg und Hessen war bis Weihnachten der Durchbruch zur innerparteilichen Neu-Motivation geschafft. Die Liberalen hatten zum Friedensfest mit sich selbst Frieden geschlossen.

Irmgard Adam-Schwaetzers Strategie, die Taktik und Organisation im Management eines Pharmakonzerns gelernt hatte, ging auf. Im engen Schulterschluß mit Genscher, "der die Wende vorbereitet hatte", und mit Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, "der für die Politik der Wende stand", erarbeitete sie ein auf steigernde Argumentation angelegtes Wahlkampikonzept, mit dem sich die FDP in der Öffentlichkeit "selbst zum Thema machte". Selbst Experten waren verblüfft, als die von vielen totgesagte FDP am 6. März sicher mit

sieben Prozent überlebte. Heute heißt es dazu im Thomas-Dehler-Haus, daß ohne die Generalsekretärin die Wahlen sicher nicht zu überstehen gewesen wären. Prompt begannen auch Skeptiker und Kritiker unter den Liberalen, ihr Vertrauen entgegenzubringen. Ein Teil ihres Erfolges geht darauf zurück, daß sie bewußt in der Außenwirkung auf ihre Rolle als Frau abhob. Gleichzeitig galt sie in der Innenwirkung als einzige Frau, die glaubwürdig den neuen Kurs vertreten konnte. Mehr noch:

Sie wurde damit identifiziert. Auch wenn sich die Generalsekretārin als wichtige Vertreterin der Bundespartei nicht in die Landesverbände "hineinhängen und -drängen" will, ist doch ihr Einfluß dort unübersehbar. Das zeigte sich zum Beispiel vor und nach den Hessen-Wahlen. Zwar heißt es zurückhaltend offiziell in Bonn nur, die Wahlkampfstrategie sei in enger Abstimmung mit der Parteizentrale" erfolgt. Doch selbst die Entscheidung der hessischen Lion in Wiesbaden eine Absage zu erteilen, geht auf einen Kunstgriff des Thomas-Dehler-Hauses zurück. Dahinter stand die vermittelte Einsicht, daß ein neuerliches Umkippen sich katastrophal auf die gerade zurückgewonnene Glaubwürdigkeit ausgewirkt hätte.

#### Immer noch Sorgen

Für die Generalsekretärin gibt es zur Zeit vor allem in den Stadtstaaten noch zu lösende Probleme. So ist die Bundespartei alles andere als glücklich über den Einfluß, den die (links-) Liberale Vereinigung mit der aus der FDP ausgetretenen Helga Schuchardt an der Spitze noch auf die Hamburger Freien Demokraten hat. In Berlin fehlt die "stabile Mitte" angesichts der immer noch nicht überwundenen Spannungen zwischen den Flügeln. Und Bremen, nach der jungsten Wahlpleite, wird bis auf weiteres intern skeptisch beobachtet.

Gewisse Sorgen bereitet aber auch, daß die FDP in Nordrhein-Westfalen sich zwar intensiv mit den Landtagswahlen befaßt, aber von der Programmarbeit her sonst genauso wie Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen praktisch schweigt. Hier soll die Generalsekretärin ab Januar \_ein bißchen Leben reinbringen". Dabei soll aber der Eindruck vermieden werden, als komme die Bundespartei und knebele die Landesverbände. Vielmehr sollen Informationen gesammelt und "gemeinsame Lösun-gen" über Präsidiumsmitglieder und

Wird Irmgard Adam Schwaette jetzt, nach der fast abgeschlossenen Lösung der organisatorischen und praktischen Problems, zum Cheiten-ker oder Cheitdeologen der Liberi-len? Sie, die Beschäftigung mit theoretischen Fragen erst wieder hat iennen müssen, lehnt das ab. Lösungen und Ansätze dafür sollen und können nach ihrer Meinung taur im Team mit Freunden, Mitarheitern und innerhalb der Programminammission gefunden werden. Denn die Partei soll das Gefühl haben, daß etwas aus ihr selbst heraus entwickelt wird Sowird auch das Vordenken von Ralf Dahrendorf, der "mit rhetorischer und analytischer Brillanz Themen anreißen kann", als große Hilfe verstanden. Auf jeden Fall soll myn so schnell wie möglich eine Vorlage der Programmkommission erarbeitet und an die Basis zur Diskussion und

dung" kommt. Die Politikerin mit dem zwölf- bis 16-Stunden-Tag, die beute über ihre Erklärung "keine Karrierefisit wer-den zu wollen" nicht mehr mehdenkt, will Versäumnisse und Fehler der Vergangenheit verhindern. So sieht sie es auch trotz aller Mehr- und Doppelbelastung als "großen Vorteil" an, Generalsekretärin und Bundestagsabgeordnete gleichzeitig zu sein. Als Verheugen diese Rolle anstrebte, hatte die Partei noch mit einem klaren "Nein" reagiert.

weiteren Beratung weitergeleitet werden ohne daß es in dem Gre-

mium zu einer neuen "Klübchenbil

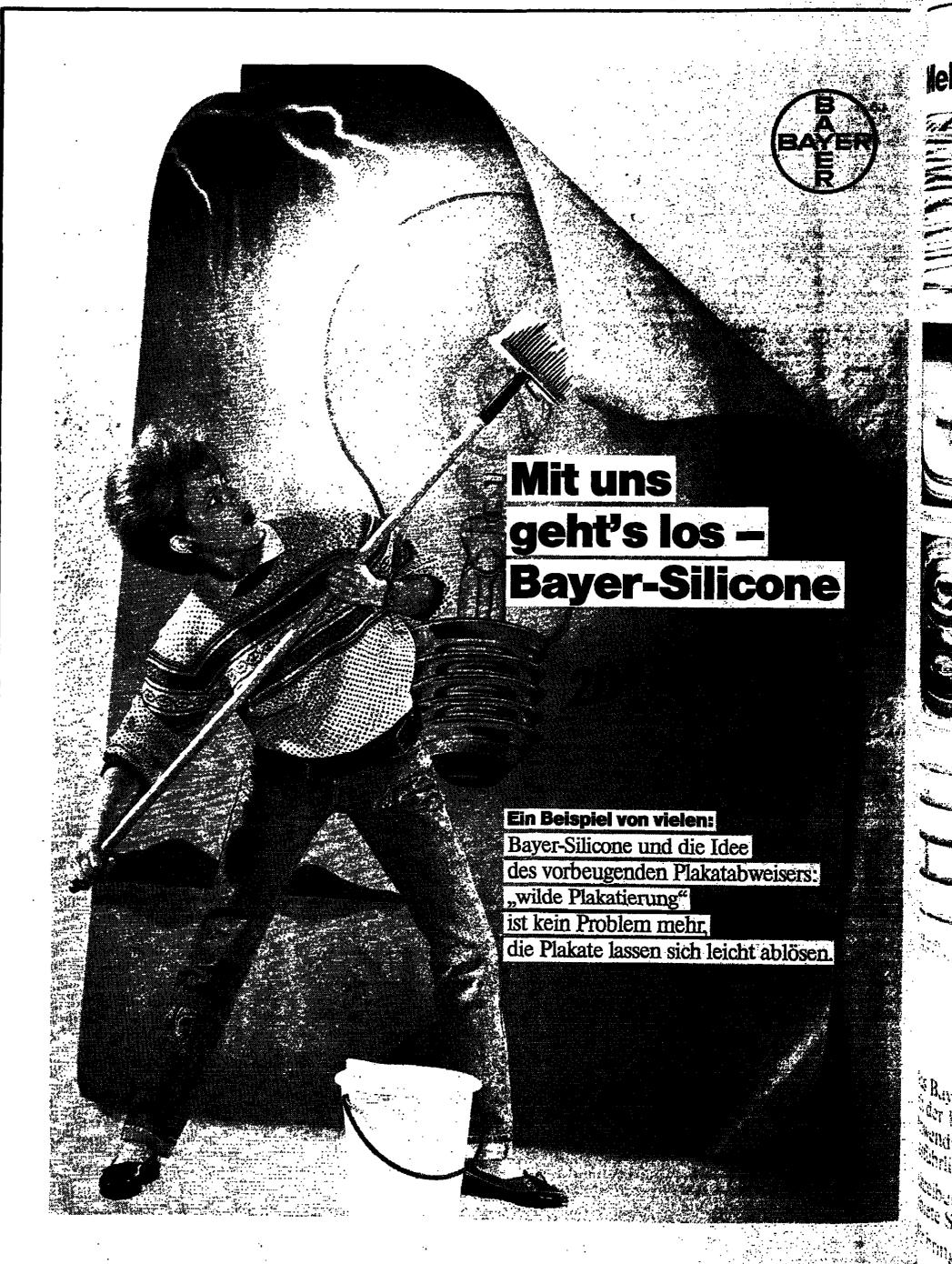

# Peru erhält modernste Mirage

Aufrüstung trotz hoher Auslandsschulden / Sowjet-Panzer mit Dosenfisch bezahlt

MANFRED NEUBER, Bonn Perus hohe Auslandsschulden halten die zivile Regierung unter Präsi-dent Fernando Belande Terry nicht davon ab, mit Waffenkäufen im Werte von vier Milliarden Dollar die gegenwärtig größte Aufrüstung in Südamerika zu betreiben.

When the part of t

And the state of t

M. W. Greek per and

Description of the Control of the Co

the terms Beratung Bee

The Palitikern un der

Valent in a kirthe Same

the state of the s

Section will Versalling

ac es auch trot slat.

in acting als and

Verlangen dies

Atrete hatte die Paleine

to an autom Nem respect

Lims ist mit zwölf Milliarden Dol. lar im Westen und etwa 300 Millionen Dollar im Osten verschuldet. Die Ausgaben für die Streitkräfte und die Sicherheitsorgane beanspruchen knapp ein Drittel des Staatshaushaltes. Nach Ansicht der Zentralbank liegen die tatsächlichen Aufwendungen für das Militär noch höher.

Mit Befremden hat der Internationale Währungsfonds, den Peru um gelockerte Konditionen für seine Kredite ersuchte, vor allem den Auftrag für 25 hochmoderne Abfangjäger vom Typ Mirage 2000 in Höhe von 900 Millionen Dollar registriert. Die Maschinen sollen nächstes Jahr mit 40 Exocet-Raketen geliefert werden.

Ursprünglich wollte die peruanische Luftwaffe das amerikanische Kampfflugzeug vom Tyo F-16 (Stückpreis 15 Millionen Dollar) bestellen. Wie der in Lima erscheinende "Andean Report" meldete, kam aus den USA eine Absage, weil dieses Flugzeug für ein Entwicklungsland zu teuer sei. Die Mirage 2000 kostet mehr als das Konkurrenzmodell.

Peru wird unter den ersten Ländern sein, die diesen hochentwickelten Abfangjäger beziehen. Bei Vertragsabschluß versprach der Herstel-

ler Marcel Dassault ein Düsenflugzeug von Typ Falcon F-20 (Preis: sechs Millionen Dollar) als kostenlose Zugabe; die Maschine soll als Aufklärer mit modernen Geräten für Luftaufnahmen ausgerüstet werden.

Aus der Sowjettmion, die während des linksnationalistischen Militärregimes in Lima ein Hauptlieferant für Waffen war, hat Peru in diesem Jahr 16 Kampf-Hubschrauber vom Typ MI-24 bezogen, die von den Russen in Afghanistan eingesetzt werden. Nach Ansicht des Fachbuches Jane's sollen diese "fliegenden Festungen" in Peru zum Schutze der Grenze mit

Die peruanische Armee bestellte ei-

ne Anzahl (die Angaben schwanken zwischen sechs und fünfzehn) amerikanischer Hubschrauber vom Typ Sikorsky UH-60 A "Blackhawk". Der Preis für das Grundmodell bejäuft sich auf 110 Millionen Dollar. Über den Auftrag für leichte Hubschrau-- entweder Messerschmitt MB 105 S oder italienische Augusta mit Doppelrotoren - soll noch entschieden werden. Während von dem Messerschmitt bisher erst Prototypen fliegen, ist der Aktionsradius der Augusta für das Andenland zu gering. Unterdessen verstauben, so der "Andean Report", aus der UdSSR gelieferte Hubschrauber vom Typ MI-8 S auf dem Flughafen Lima.

Spekulationen über neue Panzerkäufe der Peruzner in der Sowietunion treffen nicht zu. Lima schuldet Moskau für Waffenlieferungen in den

Sowjet-Journalist bittet in London um Asyl rtr, London

Oleg Bitow, außenpolitischer Redakteur der Moskauer "Literaturnaja Gazeta", hat in Großbritannien um politisches Asyl gebeten.

Mit dieser Nachricht beendeten britische Regierungsvertreter das zwei Monate währende Rätselraten über den Verbleib des 51 jährigen Journalisten, der seit dem 7. September als verschollen galt. Als Sonderkorrespondent zum Filmfestival in Venedig entsandt, verschwand Bitow während eines Privataufenthaltes in

Die sowjetische Seite sprach daraufbin von einem Anschlag der CIA. Diesem Eindruck wollte London offenbar jetzt entgegenwirken. Innenminister Brittan, so hieß es, habe dem Asylersuchen entsprochen.

Bitow galt bislang in Moskau als

linientreuer Kommunist. Mit ihm ist nach dem Ostberliner Professor Franz Loeser innerhalb kurzer Zeit ein zweiter welterfahrener, als "Aushängeschild" mit Westkontakten privilegierter Funktionār aus politischen Gründen im Westen geblieben. Der Übertritt des sowietischen Literatur-Experten wurde in London als "hochrangige Angelegenheit" gewer-

# Amnesty prangert Heuchelei an

Lippenbekenntnisse vieler Regierungen zu Menschenrechten / Jahrbuch veröffentlicht

FRITZ WIRTH, London jüngste Jahresbericht unterscheidet Der Umgang mit Menschenrechtsfragen ist in vielen Ländern zu einer Sache der Heuchelei geworden. Diese Klage führt die Gefangenen-Hilfeorganisation Amnesty International in ihrem heute veröffentlichten Jahrbuch, das Auskunft über die Verletzung der Menschenrechte in 117 Ländem der Erde gibt. "Viele dieser Vergehen werden von Regierungen verursacht, die in internationalen Arenen wie den Vereinten Nationen ein Lippenbekenntnis zu den Menschenrechten abgeben", heißt es wörtlich in diesem Jahresbericht, der im wesentlichen die Menschenrechtsverletzungen des Jahres 1982 registriert.

Diese Praxis veranlaßt Amnesty International, die in 160 Ländern der Welt über 500 000 Mitglieder verfügt, zu der Forderung: "Die Verschleierung von Tatsachen, die Verbreitung von Halbwahrheiten oder Lügen und andere Formen der Manipulation öffentlicher Meinungen durch Regierungen müssen bloßgestellt werden."

Die Organisation beklagt sich ferner über wachsenden Widerstand gegen ihre Arbeit in einigen Ländern. Die Sowietunion habe in diesem Jahr in einem Buch Amnesty International vorgeworfen, daß sie Spionagearbeit betreibe. Die Regierung Guatemalas hat Amnesty International angeklagt, eine Rufmord-Kampagne zu führen. Die Militärjunta in Argentinien hat die Verbreitung des letzten Jahresberichts in ihrem Land untersagt, und Polen und Zaire haben Untersuchungskommissionen von Amnesty International den Zugang zu ihren Ländern versagt. "Dieses Verhalten basiert auf Mißverständnissen. Wir kämpfen nicht gegen Regierungen, wir kämpfen allein gegen Menschenrechtsverletzungen", stellt

die Organisation fest. Amnesty International veröffentlicht deshalb auch keine "Rangliste" des Terrors, der Folter und der Mißachtung der Menschenrechte. Der

sich jedoch nur in Nuancen von den vorhergehenden. Die Zentren der Unterdrückung freier Meinungsäu-Berungen und des Terrors gegen politisch oder religiös Andersdenkende sind die gleichen geblieben. Es sind vor aliem Guatemala, El Salvador und Nicaragua in Mittelamerika, Argentinien und Chile in Südamerika, mehr oder minder sämtliche Ostblockstaaten, Afghanistan, eine Reihe von Diktaturen im Fernen Osten und vor allem Iran im Nahen Osten. Der Bericht über Folterungen und Hinrichtungen in diesem Lande gehört zu der deprimierendsten Lektüre dieses Jahresreports.

Danach sind seit dem Beginn der Revolution im Februar 1979 insgesamt 4605 Bürger in Iran hingerichtet worden, davon 624 im Jahre 1982. Amnesty International weist jedoch darauf hin, daß dies nur eine offizielle Zahl ist. Inoffizielle Informationen ließen darauf schheßen, daß die wirkliche Zahl wesentlich höher liege. Die Organisation berichtet von Folterungen politischer Gefangener, deren genaue Zahl nicht feststellbar sei. Abgesehen von diesen Vergehen gegen politische Gefangene würden Hinrichtungen wegen des Genusses von Alkohol, wegen Ehebruchs und Ho-

mosexualität weiter fortgesetzt. In El Salvador sind nach Informationen von Amnesty International praktisch alle Zweige der Sicherheitsstreitkräfte des Landes an einem "systematischen und umfangreichen Programm von Folterungen, Entführungen und Massenhinrichtungen von Männern, Frauen und Kindern beteiligt".

In Argentinien fehle bis heute in vielen Fällen noch jede Spur von Bürgern, die nach dem Militärputsch vom März 1976 verschwunden seien. Andere säßen seither in Haft, ohne jemals angeklagt worden zu sein. Amnesty International behauptet, Unterlagen von 3900 spurlos verschwundenen argentinischen Bürgern zu besitzen. Argentinische Menschenrechtsorganisationen schätzten die Gesamtzahl der "verschwunde nen Burger" jedoch auf 15 000. In Chile wartet Amnesty International immer noch auf Informationen über 650 politische Gefangene, die zwischen 1973 und 1977 spurlos verschwunden seien.

In der Sowjetunion beklagt Amnesty International weiterhin den M:8brauch der Psychiatrie im Umgang mit politischen Gefangenen. Die Organisation kümmert sich direkt um 450 dieser Gefangenen. Die von der Sowjetführung am 27. Dezember 1982 angekündigte Amnestie habe sich für die überwiegende Mehrheit von ihnen überhaupt nicht ausgewirkt. Statt dessen seien allein 1982 über 200 Bürger neu verhaftet worden, nur weil sie nicht geduldete politische oder religiöse Meinungen äußerten.

In Polen seien nach der Vernangung des Kriegsrechts insgesamt 10 131 Personen intermert und weitere 3616 unter politischer Anklage verhaftet worden. Eine Reihe von Internierten sei in sogenannten Isolationszentren festgehalten worden. Allein bis zum Ende März seien über 50d Aktivisten der Gewerkschaft "Solida rität" festgesetzt worden.

In Ostdeutschland ist Amnesty International vor allem über das Schicksal jener Gefangenen besorgt, die verhaftet wurden, weil sie die "DDR" verlassen wollten oder den Wunsch nach Emigration geaußert haben. Die Hilfeorganisation hat sich 1982 allem mit dem Schicksal von 200 derartigen Häftlingen befaßt. Anmesty International zeigt sich außerdem besorgt über den Freikauf zahlre:cher politischer Gefangener durch die Bundesregierung und erinnert die Staatsführung der "DDR" an ihre durch internationales Recht auferlegte Verpflichtung, politische Gefangene bedingungslos freizulassen.

# Mehr Beispiele mit Bayer-Siliconen



für Kabelisolierungen



für Kosmetikeremes



für Poliermittel



siebziger Jahren noch eine Milliarde

Dollar (zusätzlich zu den kommer-

ziellen Schulden). Dieser Betrag soll

durch Dosenfisch- und Textilliefe-

rungen im Wert von monatlich acht

Millionen Dollar während der näch-

sten beiden Jahre abgetragen wer-

den. Khrgeizige Pläne zur Moderni-

sierung verfolgt auch die peruanische

Marine. Der Kongreß erklärte im

September den Bau eines zweiten

Kriegshafens (neben Callao) zur vor-

dringlichen Aufgabe. Die Kosten

werden auf eine halbe bis eine Mil-

liarde Dollar veranschlagt; eine wei-

tere Milliarde wird für die elektroni-

sche Umrüstung der Kriegsschiffe

Mit niederländischen Werften wur-

de im September ein Abkommen ge-

schlossen, das die Modernisierung

von drei Schlachtkreuzern und sie-

ben Zerstörern der de Ruyter-Klasse

für 116 Millionen Dollar vorsieht.

Sechs auf deutschen Werften gebaute

U-Boote trafen dieser Tage in Peru

ein. Perus Kriegsmarine verfügt auch

über moderne Fregatten der italieni-

schen Lupo-Klasse und französische

Aus dem Finanzministerium in Li-

ma kommt im Zusammenhang mit

den Rüstungskäufen die Klage, oft

würden die Aufträge von den Streit-

kräften auf eigene Faust und ohne

fiskalische Kontrolle vergeben. An-

scheinend wagt die Regierung nicht,

den Militars auf die Finger zu sehen.

weil dann möglicherweise ein Putsch

Raketen-Fregatten.

für Kühlwasserschläuche für Imprägnierungen



für Zündschutzkappen



für Trennlacke



cone

bweisers.



für Fngendichtungen

für Plakatabweiser





für Autolacke

für Sanitärabdichtungen



für besseres Gleiten





für Fassadenimpragnierung



für Korrosionsschutz-



für Walzenbeschich-

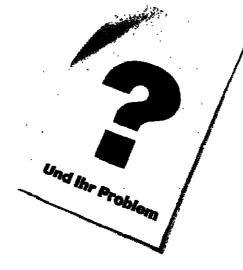

Was Bayer-Silicone für Sie tun können mit der langen Erfahrung aus vielfältigen Anwendungen - erfahren Sie durch unser ausführliches Informationsmaterial.

Schreiben Sie uns, für welche Einsatzgebiete Sie sich besonders interessieren.

Wir bringen Sie auf Ideen.

Bayer AG Aktion "Silicon-Ideen" 5090 Leverkusen



# Nordkorea exportiert die Revolution

FRED DE LA TROBE, Tokio 7estlichen Geheimdiensten ist Westlichen daß Nordkorea seit Mitte der sechziger Jahre aktiv den Export gewaltsamer Revolutionen in mehr als 60 Ländern der Dritten Welt betreibt. Über fünftausend Guerrilla-Kämpfer haben ihre Ausbildung in nordkoreanischen Lagern erhalten. Pjöngjang hat auch Waffen im Wert von 90 Millionen Mark - vor allem Karabiner, Maschinengewehre und Haubitzen - an Partisanen und Terrorgruppen geliefert. Bei dem Mordkomplett in Ri L bei dem mebn re südkoreanische Minister ums Leben kamen, hat Pjöngjang offenbar seine Hand im Spiel gehabt, wie aus bisherigen Untersuchungsberichten hervorgeht.

Nordkorea stellt sich für neutrale Beobachter als ein Land dar, das, bis an die Zähne bewaffnet, total ideologisiert ist und über die fünftgrößte Armee der Welt verfügt. Bei einer Gesamtbevölkerung von 18 Millionen umfaßt seine Armee 750 000 Mann und die Miliz zwei Millionen. Der Staat von Kim Il Sung hält auch an die 105 000 politische Gefangene in Lagern interniert, die dem Sowjetischen GULag ähneln.

Bei den starken Anforderungen für diesen aufgeblähten militärischen Apparat und der dogmatischen

Von A. PRADETTO

Strenge unter dem Regime des roten Diktators Kim haben die wirtschaftliche Entwicklung und der Lebensstandard der Massen scharfe Rückschläge erlitten. Die Verschuldung gegenüber dem Ausland hat sich ständig erhöht, Ende vergangenen Jahres hat sie einen Betrag von nun Milliarden Mark erreicht. Da Pjöngjang nicht in der Lage ist, termingerecht zurückzuzahlen, ist seine Kreditwürdigkeit in den westlichen Ländem auf den Nullpunkt gesunken.

In souveränder Mißachtung der Massenarmut hat das kommunistische Regime Kolossalbauten wie riesige Kundgebungshallen und Stadien, Revolutions-Museen, Theater und Prachtstraßen (fast ohne Verkehr) als Zeugnisse und Statussymbole seiner Macht anlegen lassen. Über der Hauptstadt Pjöngjang wacht das 23 Meter hobe und 70 Tonnen schwere Bronzedenkmal von Kim Il Sung. Sein Sohn und ausersehener "Thronfolger" Kim Jong II, der die "Kim-Dynastie" festigen soll, hat dazu neuerdings einen 170 Meter hohen "Juche" (Entwicklung-aus-eigener-Kraft)-Turm und einen 60 Meter hohen Triumphbogen bauen lassen.

Hauptziele des zweiten Siebenjahresplans, der bis 1984 läuft, sind die Festigung der wirtschaftlichen Grundlagen durch die "unbesiegbare

Juche-Idee", ferner die Modernisierung und verstärkte Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Für westliche Sachverständige steht aber fest, daß sich die bisheriger. Schwachstellen nicht beseitigen lie-Ben und daß darüber hinaus durch die Unzulänglichkeiten der schwerfälligen bürokratischen Planung eine Unzahl neuer Probleme entstanden

Die Entwicklung der einzelnen Sektoren ist ungleich gewichtiger als vorher. Besonders die Elektrizitätswirtschaft, die Stahl- und Zementir dustrie sind hinter dem Plansoll weit zurückgeblieben. Die Transportkapazitäten sind unzureichend, der Mangel an Facharbeitern ist empfindlich und das technische Niveau veraltet. Bei der Teilung Koreas 945 befanden sich vier Fünstel der Schwerindustrie im rohstoffreichen Norden. während die südliche Hälfte vor allem Agrargebiet war. Heute ist die wirtschaftliche Übermacht Südkoreas erdrückend. Während der Norden im letzten Jahr vier Millionen Tonnen Stahl, 15 000 Autos und 150 000 Fernsehgeräte herstellte, produzierte der Süden 14 Millionen Tonnen Stahl, 350 000 Autos und neur. Millionen Farbfernseher. Das Pro-Kopf-Einkommen der Untertanen von Kim Il Sung liegt bei 1950 Mark. in Südkorea sind es 4400 Mark.

# Statt Ware bietet Warschau Geld an

Die Staatsführung wird der "katastrophalen" Versorgungslage nicht Herr

ie polnische Staatsführung würde gerne ein besseres Warenangebot machen, um die Ablehnung zu überwinden, die ihr von den Arbeitern und Bauern entgegenschlägt. Auf die Arbeiter und Bauern ist man angewiesen. Wenn sie nicht oder nicht ausreichend produzieren, können nicht einmal die Zinsen für die Auslandsschulden bezahlt, können die Kontrakte über den Warenaustausch mit dem Ausland nicht erfüllt, kann die Versorgungslage auf dem Binnenmarkt nicht verbessert werden. Damit sind aber nicht nur neue ökonomische Kalamitäten verbunden, sondem es steigt auch wieder die Gefahr einer Verschärfung der sozialen Spannungen und die Wahrscheinlichkeit politischer Unruhen. Zu einem besseren Warenangebot

tig ökonomisch nicht in der Lage. Zu einer Wiederaufnahme des "Dialogs", von dem seit zwei Jahren gesprochen wird, ist sie ebenfalls nicht bereit. Nicht nur von seiten der Dogmatiker, sondern von der gesamten Führung ist eine "Verständigung" momentan augenscheinlich nicht beabsichtigt. Die politische Führung des Landes hat weder einen für die Bevölkerung akzeptablen politischen Ausweg anzubieten noch eine reale Möglichkeit, über eine Steigerung des Lebensstandards die sozialen Wogen zu glätten. Sie kann noch nicht einmal eine Befriedigung der dringendsten mate-riellen Bedürfnisse gewährleisten.

Zwar ist jetzt die Versorgung mit

Grundnahrungsmitteln sicherge-

stellt. Es gibt Butter und Käse zu

aber ist die Staatsführung gegenwär-

kaufen. Aber Zitronen haben die Polen seit einem halben Jahr oder noch länger nicht zu sehen bekommen, von anderen Südfrüchten zu schweigen. Die Lage auf dem Bekleidungssektor ist einigermaßen zutreffend nur mit dem Begriff "katastrophal" zu umschreiben. Schuhe sind nach wie vor schwer zu finden, die Preise sind horrend. Unterwäsche ist abso-



lute Mangelware. Die Rationierungscoupons für Kaffee wurden abgeschafft, weil es kaum welchen in den staatlichen Geschäften gibt. Früher hatte man wenigstens noch ein Anrecht auf 100 Gramm im Monat. Jetzt kann man Kaffee entweder in den Devisenläden (PEVEX) für Dollar erstehen oder - wer nicht über Devisen verfügt - auf dem freien Markt. Dort kostet ein Kilo zwischen 5000 und 8000 Zloty - das ist mehr als die Hälfte dessen, was ein Pole durch-

schnittlich im Monat verdient. Was die politische Führung des Landes den Arbeitern in Ermangelung anderer Werte anbietet, ist -Geld. Bedrucktes Papier, für das man wenig kaufen kann. Die Preise sind im letzten Jahr um etwa das Dreifache gestiegen. Die Lohnanhebungen lagen - im Durchschnitt betrachtet aber nur wenig darunter. Allerdings kamen bei weitem nicht alle Berufsund Bevölkerungsschichten in den Genuß solchen Geldsegens. Das Monatssalär einer Sekretärin liegt noch immer bei etwa 7000 Zloty. In erster Linie wurden die Arbeiter in der Hüt-

tenindustrie und in den Werften mit Banknoten bedient, also jene Schichten der Arbeiterschaft, die a) ohnehin die höchsten Löhne beziehen und die b) in der Vergangenheit immer als erste und am kämpferischsten in den sozialen und politischen Auseinandersetzungen gegen die Partei- und Staatsführung aufgetreten sind. Sie verdienen zum Teil mehr als 40 000 Zloty monatlich. Die Überlegung, die hinter ihrer Bevorzugung steht, ist simpel: Wenn s i e nicht aufbegehren, dann sehen die Beschäftigten in den anderen Industriebereichen auch keine Chance, erfolgreich zu streiken. Ist es in den Hütten und Werften ruhig.

dann ist es im ganzen Land ruhig.

Viel Papiergeld haben auch die

Bauern. Die Ankaufpreise für ihre Produkte wurden stark angehoben. Unter diesen Bedingungen war natürlich die vieldiskutierte Preisreform ein Schlag ins Wasser. Die Schere zwischen Ankaufs- und Verkaufspreisen ist kaum kleiner geworden. Der Staat zahlt den Bauern für die abgelieferte Magermilch noch immer mehr als die Verbraucher für die Vollmilch im Geschäft bezahlen. Von der groß angekündigten Wirtschaftsreform ist nicht viel mehr übrig geblieben, als daß immer neue "Ideen" zur Lösung des Inflationsproblems "zur Diskussion gestellt" werden. Die ökonomische Reform, vor zwei Jahren noch als "Schlüsselproblem" bezeichnet, das vor allen anderen Fragen gelöst werden müsse, ist versandet. Schlicht und vornehm umschreibt die offizielle Sprachregelung diesen Tatbestand: "Die Verwirklichung der Reform stößt auf Schwie-

#### recellervendigiliet

Hersteller von Extensionsgeräten für Medizin, Sport und Fitneß sucht Firmen für den

# Direktvertrieb

für die PLZ-Gebiete 2, 3, 7 und 8

Telefon 0 23 91 / 17 31, Herr Neubauer

#### Kaufgesuch

International bekannter Hersteller von elektro-hydraulischer Hebeausrüstung wie Scherenhabebühnen, Palattenheber und Regalbedienungsgeräte aucht in der Bundesrepublik Deutschland zum Verkauf ein dafür geeignetes Unternehmen zu kaufen. Beteiligung ebenfalls möglich. Auf Wunsch kann inhaber weiter mitarbeiten. Gesucht wird ein Unternehmen mit Erfahrung in Verkauf und Planung sowie Installation und Durchführung wor Reparaturen.

Bei Interesse schreiben Sie bitte an unsere Berater, die Firma OSCO GMBH, Postfach 23 67, 2120 Lüneburg, Tei. 0 41 31 / 4 70 87, Telex:

#### Limited statt GmbH?

Vermögenssicherung, Haftungsausschluft, Gewerbefreiheit, Steuerersparnis, Lizenzgebühren, Bankgeheimnis etc. Wenn Sie Fakten wollen statt Halbwahrheiten, dann fragen Sie bitte uns: Roger und Wolfgang, die Anwäite, Philip und Heribert, die Wirtschaftsprüfer, Joe und Michael, die chartered secretaries, Fred, den Banker, Maurice aus Gibraltar und Jim von den Kanalinseln, Verena und Albert, die Berater

MBC Derbyspring Ltd. – die Experten 9–15 Leonard Street London EC2A 4HP Tel. 0 04 41 / 251 92 01, Telexix. 284 079 Leonar G

#### CHANCEN - AUSTRALIEN - EXPORT

**GENERALAGENTUR GESUCHT** 

Deutscher Export-/Import-Kfm. mit Sitz in Australien bietet der mittelständischen Industrie durch langj. erfolgr. Tätigkeit u. ent-sprechende Verbindungen in Australien gute Export- u. Verkaufs-möglichkeiten. Z. Zt., in Deutschland.

Angeb. unt. F 1581 an WELT-Verlag, Postf 10 08 64, 4300 Essen

Compaß aus Köln

bringt täglich die neuesten Ausschreibungen der Baubehörden des Bundes, der Länder Der Tägliche und der Kommunen. Probenummern Submissions- kostenios vom Verlag Ewald Schawe, Beobachter vom Bau seit 1918, Postf. 800 166, 5000 Köln 80, Tel. 02 21/61 31 81

# **Hubtische und Hebebühnen**

dphrenden Hersteller von Europa zwecke Einrichtung eines engmaschigen Vertriebsnetzes in der Bundesrepublik Deutschland Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Ingenleurfirmen auf regionaler bzw. branchenbezogener

Die Lieferpalette umfaßt Scherenhebebühnen von 0,5 t bis 20 t Tragtast, Palettenheber und Regalbedienungsgeräte. Erstidassiges Prospektmaterial und ausführlicher Katalog sind vortranden.

r Kundendienst und Reparaturservice steht ein Service-Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung.

Bei Interesse schreiben Sie bitte an unsere Beratar, die Fa. OSCO GMBH, Postfach 2367, 2120 Lüneburg, Tel. 0 41 31 / 4 70 87, Telax: 2 182 260.

Renommiertes Immobilien-Unternehmen, Sitz in Süddeutschland, mit einem beachtlichen Umsatzvohmen, sucht Verbindung zu einer

#### **Kredit- und Hypothekenbank**

Wir verfügen über einen qualifizierten Mitarbeiterstab.

Die Geschäftsstelle befindet sich in einer exponierten Lage. Gedacht ist auch an Übernahme einer Bankreptäsentanz.

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Erwerbermodell im schönsten Villenviertel, oberhalb Kurhaus und

eleganter Ausstattung.

Bitte, informieren Sie sich vollständig, informieren Sie sich jetzt!

Baden-Baden

Baden-Baden

Bateloria-Straße 3
Teleton (9 72 21) 2 44 04

Sidl. Schwarzwald (Nähe Königsfeld/Bad Dürrheim)

2-Fam.-Haus 78/63, Landhausstil, exkl. Ausstattung, ruhige Lage, EG 105 m², DG 85 m², voll unterkellert, Doppelgarage, 2 Heizsysteme, Edelholzdecken, Grundst. 1130 m², einmalig angel. Garten. Höhenlage, geeignet für Herz, Asthma (3 km v. Kurkliniken) od. f. Kapitalanlage. 585 000 DM an Privat zu verkaufen.

chriften unter D 1689 an WELT-Verlag, Postfach 100864, 4300

Apartbau Beuträger- und Betreuungsunte

Z. B. Wohnfläche 64.05 m²: Kaufpreis

Fremdkapital zu 5,25% Zinsen p. a.

3 Jahre fest, Auszahlung 91,5% Einkommensteuerersparnis für Kapital-

ntumswohnungen in solider, handwerklicher Ausführung und

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter D 1579 an WELT-Verlag,

Baden-Baden Fiorida, Daytona Boach

DM 320 900,-DM 32 000,-

DM 139 526,-

## Brauchen Sie einen Dienstleister in Hamburg oder einen Problemlöser für Ihre Geschäftsidee?

Wir sind gesunde Unternehmen mit verfügbaren Büros und Gewer beräumen in guter Lage. Lkw, Pkw, Telex usw. Zuschriften erbeten unter S 1590 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

> Exkinsly-Americal Alleinvertrieb BRD für Produkte

mit enormem Markpotential, ho-

he Zuwachsraten, zukunftsorien-tiert. Branche: Pflege/Reparatur

von Kunstleder, Email, Porzel-lan, Formica, Somenstrahlen-schutz für Glasscheiben. Keine techn. Kenntnisse erforderlich.

ordern Sie kosteniose Infos an: S.P.E. BP 1750 - 14020 Caen Cedex -F-, Tel. 99 22 31 / 85 12 68

Kooperationspartner für

VERTRIEB/EXPORT

von großen Stückzahlen

gebrauchter

RANK-XEROX-

KOPIERGERÄTE

Kompensation möglich.

Angebote unter G 1582 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Französ. Designer sucht

Vertreter

zur Verbreitung in der BRD eines

Artikels von weltweiter Exklusi-

vitāt. Sektor: Geschenke, breites

Publikum, Krankenhäuser. Franz. Sprachkenntnisse + Büro mit Telex erwünscht. Monatsum-

atz 8000–10 000 Einheiten à 55

DM Verkaufspreis. Auskimfte: Sociéte CDV, Montillot

89660 Chatelcensoir -F-Tel. 00 33 86 / 33 40 47

Schweizer Produzent

bochwertigen Stahleinbautei-len für die Betonfertigteilindu

strie sucht

initiativen Agenten

für die arabischen Länder.

Chiffre J 2156, IVA AG, Post-fach, CH-8032 Zürich

Ulberneisme simtl. Schrelburbeiten, Tel-Dienst. Geschäftsabwickig f. Niederl od Ver-tretg., Biro Hamburg, Tel. 046/ 8 31 50 55

Vertriebsteam

für Kapitalanlagen, bevorzug Bauherrenmodelle und Erster-

werbermodelle (auch konven-tionell) in Nordrhein-Westfa-

len, könnte kurzfristig noch

Aufgaben übernehmen. Ang. u. K. 1606 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Uuternehmer

sātzi. Telefondienst u. Lagerung

als Zweitexistenz

Zuschr. erb. u. PP 47148 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

U.S.A.

**EINWANDERUNGSVISA** 

Für Investoren, Unternehmer, Frei-berufler, Gesellschaften, deren Mit-arbeiter, Verwandte von U.S.-Bürgern. Informationen: VIC GabR Widenmayerstr. 1871 - 8000 München 22 Tet. (089) 22 91 33 - Telex 5 216 534 inda d

Expert —
Wir bieten Herstellern sichere Exportgeschäfte. USA, Saudi-Arabien
und Afrika.

meier & Partner Se Reichenstr. 27

2000 Hamburg 11 Tel. 0 40 / 33 73 81, Telex 2 161 633

Erfolgsorientierte

Schweizer AG

sucht Darlehen ab

Schweizer Franken

40 000,-

Kapitalabsicherung über Sin-king-Fund

Zins 12–14% p.a. je nach Lautze

Anfragen erbeten an Postfa 75 26, CH-8023 Zürich

158 m² m. 840 m² Grdst., Köln/ Bonn, in Neunkirchen, Verkehrs-wert DM 450 000,-, £ DM 340 000,-

z. vk. Rosensu-Immob., T. 0 49/5 51 83 83

Tätige/stille Beteiligung 15 % Rendite p. a. + Gewinnbeteiligung Dienstleistungsunternehmen,

Elektronik, notar. Abwicklung

Zuschr. u. X 1771 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

m. Ladengeschäft u. kl. Ausliefe

Sind Sie Anlageberater eder Immebilienagent? Wir hieten Ihnen den Mitvertrieb uns die Bauträgerschaft haben. Schwer

Bautragerschaft naben, Schwernikt Malloren und Tessin Seriüse Verufsabwickhung und gesicherte Courtagen sind obligatorisch.
SAS VERKAUFSGEUPPE
simhotstraße 84, D-7050 Waiblingen
Tel. 9 71 51 / 549 91 +++ vermieten



#### Tradition, chinesisch-deutsche

Händlerfirma ngkong mit Verbindungen Südostasien ist interessiert a ganz Südostasten ist interessiert am Vertrieb hochwertiger deutscher Erzeugnisse, besonders aus der Branchen Haushalts(klein)geräte metika. Besonderheiten. ischriften unter M 1608 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 E

Kurierfahrten hr Mann für spez. Elifahrten. In-Ausland m. PKW, volle Diskretion. Tel. 0 73 22 / 2 17 57

Teilhaber Wir sind ein expandierendes nehmen auf dem Gebiet: Gewi

einer seit 1977 erfolgr. Methode m Hypnose. Es sollen weitere Studi nir sichen wir stille od. tatige Teina-ber, die einen sicheren, offenen Marki u. gute Gewinnchancen erkennen u. zu schätzen wissen. Angeb. erb. unter R 1589 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Handelsvertretung gesucht Raum Norddeutschland, für Werkzeuge, Baubeschläge, Motorsägen o. ä. Lager und Büro vorhanden. Zuschr. erb. u. PO 47126 an

#### Achtung, Buchverlage! Welcher Verlag nimmt jährlich 2

WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

bis 4 Bücher zum Verkauf u. Vertrieb (Thema Reinkarnation u. Parapsychologie). Wir stellen fertige Bücher. Abrechnung nach Verkauf.

Tel 0 71 21 / 4 34 13

Euroboten-Dienst

e. Ely Pkw, z. R. DM 0,53 per
Enterungskilometer Tel 040 / 651 47 20

Export- u. Verkaufsleiter sind begeistert über Umsatzplus durch KAPARDO-Adressfeldätze. 2 Hamburg 61, Wagrier weg 31, 2 0 40 / 5 51 64 82

Wir sind erfahren, haben Kunden, das Wissen und können verkaufen. Anslieferung, Lagerung u. Vermarktung Ihrer Produkte im Raum F, HD, MA, KA sind keine Probleme. Wir erwarten von Ihnen eine kleine Kundengrundlage u. ein gut. Produkt im Lebensmittel-Foodbereich. Sicher erkennen Sie, welche Per spektiven sich Ihnen mit dies

Angebot eröffnen.
A. A. KRAFT
Leidelberg, Milhitalstr. 129
Tel. 9 62 21 / 4 28 53

ge**efleg**ter Bungalow.

ruhige Wohnlage, komplett eingerichtet

3 Schlafzimmer, 2 Bäder, Wohn raum, Küche, Florida-Room

Doppelgarage, ca. 8000 m² Areal mit trop. Baumen und Pflanzen, priv. zu verk. VB 220 000,- DM.

Zuschriften unier X 1705 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Bremen** 

Schwachhausen

Anlageobjekt, Baujahr 62

Mehrfamilienhaus mit 21 Kleinwohnungen, Garagen,

Abstellplätze, gute Vermiet-

möglich, 1,25 Mio. DM.

Alleinverkauf:

Bruner Hausbau GmbH, Immobilier Lignitzstr. 12, 2800 Bremen 21

auch Teilverkauf

# Investieren Sie in ein **Paradies**

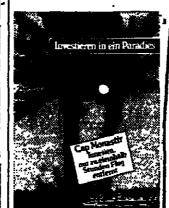

Cap Monastir, Tunesien, nur zweieinhalb Stunden Flug entfernt.

Ein brandneues Projekt von allerhöchstem Rang. Exclusive Wohnanlage im maurischen Stil mit 251 Luxusappartements an einer Marina mit über 300 Bootsliegeplätzen. Einkaufszentrum und Sportanlagen.(\*)

Attraktive Finanzierungsmodelle und Vermietung über eigene Verwaltung.

Lassen Sie sich dieses einmalig günstige Investitionsangebot nicht entgehen und fordern Sie noch heute mit dem untenstehenden Coupon die komplette Dokumentation von:

Wolf D. Ernt Abt. Ferienimmobilien Cronstettenstraße 6a 6000 Frankfurt 1

Telefon 0611-1508250 \*) Animation unter Assistenz des

# CAP MONASTIR

Bitte senden Sie sofort kosten los und unverbindlich Ihre Dokumentation "Investieren in ein Paradies" an:

Name

Straße, Hausnummer

PLZ/Stadt WM 25



#### **HORIZONS 2000**

sucht AGENTEN, um eine einmalige Anlagemöglichlosti in erstklassigem Agrarland anzubieten mit sußerge-wöhnlich hohem Mittel- umd langhisti-gem Einkummen. Projektiertes jähri-ches Einkummen über 30% während Jahrzehnten. Erste Investitionsphase termingerecht abgeschlossen. Mindeinlage \$ 12 500. Material steh

inlage \$ 12 500. Historial stein glisch, Französisch, Desisch e Anabisch zur Verfügung. Für weitere Ansikhnüe: GLOBE FLAN SA 24, Av. Mon Repos 1005 Lausenne, Schweiz. Tel. (21) 22 35 12, Telex. 2 5 185

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

#### Kaufen Sie sich ein Stückchen von Aachen 1 ganzes Stockwerk (2 ETW) 230 m² Grendstucksanter, zem Votzugs. bielen wir an. Die ganze Anlage ist voll renoviert bestens verwaltet und sehr gut vermietet in bevorzügtet Wohnlage reine Makiergebuhren genstige Finanzierung mit Betassung eins durch Miete u Stevenkunte-

An agebraiung INFORMATION UNTER TEL. 02 41 - 5 90 95 od. 6 69 99 Bauherren**demeinschaft** 

Stadtteil Raderberg, Anna-Straße 19

thre Vortelle: Begehrte, ruhige und zentrale Wohnings & Angemessene Preise & Sichard hohe Werbungskosten, letzinalig zwelte lich mit Mehrwertsteueroption © Gesand I man mennyeruseueroption © Gesard-ten- und Zinsgarantie © Garantierte Mic-eschaftung mit 5-jähniger Festmiele © In-onsgeschütztes Sachwertvarmögen mit titttigerung von Jahr zu Jahr © Die Fir-tgruppe Hundegger hat 12 Jahre Abwick-serfahnung mit Bauherrenmodellen © tanlose Information von

#### Hundegger Wohnbau-Immobilien-GmbH

Tel.: 02 21 / 21 93 47 5000 Koln 1, Hohenzollernring 55



Eigentum an Spaniens sonnenreichster Küste Appartements, Bungalows auch Time-sharing -Vermietung und Flugservice

# **PLAYASOL VILLAG**

Repräsentanz 5620 Velbert 1 20 0 20 51 / 6 60 01 oder unter M 1498 an WELT-Verlag, Pf. 10 08 64, 43 Essen Informieren Sie sich!

#### **Berlin-Zehlendorf**

Elsentumswohnstudios, bevor zugte Wohngegend im Erwerber-modell, provisionsfrei zu verkaufen. Geeignet für Anleger bei ho-hen Steuervorteilen, aber auch

GHL, Hewarthstr. 10, 1000 Berlin 45, Tel. 0 30/7 74 57 68, werktags 0 30/7 72 10 78 - 79



BALEAREN - CANAREN Grundst, Fincas, Appartements, Villen, Gew. - Groß-Rendite-objekte; "Vermietung" P.u.H. FALTERMEIER Auslandsimmobilier 8MB.40.P1400604,T.089/2713448 75KA41,P1410314,T.0721/404250

HAMBURG-BLANKENESE

Ein herri, gelegenes 7-Zi.-Hz., 200 m² Wohnfl., Klinkerbau, Walm-dach, mit 1-Zi.-Einliegerwohn, ruhige Sackgasse, Grdst. 1000 m², erstki. Ausst., sofort frei, 860 000,- VB, v. Privat Tel. 0 40 / 82 24 76

**Faro Algarve** Gutgehender Pub von Deutschen aus privaten Gründen z. verkauf.

VB 120 000 DML Tel. 0 03 51 /89 /2 79 55, nach 23 Uhr, oder Zuschrift unter V 1681 an WELT-Verlag, Post-

fach 10 08 64, 4300 Essen. mit gewerbl. Nfl., 340 m², mit sep. Wohnung, Südkreis Os-

nabrück, zu verkaufen. Zuschr. erb. u. PR 47147 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

institut im nordd. Raum aus Altersgrinden zu verkaufen. Inter-essenten werden sich bitte unter E 1690 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

miertes Ebeanhahum

at 15% p.a. Zuschriften unter S 8241 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen Ait-Bausparkonten

angested absupation
EIEE • Tel. 05341 / 35319 Für Natur- und Ruheliebhaber

Auf dem PORTOFINO Berg ist eine Villa aus dem 19. Jahrhun dert zu verkaufen: 192 m² auf 2 Stockwerken, mit Terrasse, 7 Zimmer, Garten 535 m², herrli che Lage mit Meeresaussicht. Zuschriften erbeten an: Cassett: 21 B Publied 50100 FIRENZE

#### Kurstadt Bad Bargzabern

Wir bieten die einmelige Change der Anteilswichnung am

#### DIANA CULTURE CLUB

in der stark gebuchten Wein-Kurstadt Bad Bergrabern ab Dit 1886 gegan beste Sicherheit – Grundschuidbrief, Chubkarte gratialit

(Kapitalverdopphing 1994 angestr.)

Diana Grandbestin GmbH, Lattgeläutz S, 6748 Rad Bergmbern, Tel. 9 43 48 / 22 86

# NATO-WOHNANLAGEN

langfristig vermietet (ab 5 Jahre),

**GESUCHT** 

Frank Scheve GmbH & Co. KG genesicimung ch 16 90 • 4800 Corenvect 1 • Tel. 9831:/448061-85 =



**Aparthotel Bonivard** Außergewöhnliche Lage am See-Ufer beim berühmten Schloß-Chillion, nur 90 Minuten ab Basel auf durchgehender Autobahn. Das Aparthotel Bonivard bletet finnen voll eingerichtete und möblierte Wohnungen ab sir 123 000,— mit dem Vorteil eines

erstklassigen Hotel-Komplexes. Restaurant, Ber, Konferenzsaal und ein Hallenschwimmbad zurantieren Ihnen erholseme Ferien und gleichzeitig eine interessante

C. Truan Agence Romande Immobilière SA Galerie B.-Constant 1 -- CH-1003 Lausanne/Schweiz Tel, 00 41 / 21 / 20 70 11, Telex 2 5 873 aril ch N. B.: Unser Herr Dobrin komunt nach Frankfurt z. M. Er steht ihnen von Montag, 31. Okt., bis Samstag, 5. Nov., zur Verfügung, im Hotel Ravel, Nidastr. 39, Tel. 06.11 / 23 59 15.

# [터루][걸리]리롱(왕)] 스

Toplage Bleiefeld – Jahnniatz

im Zentrum von Bielefeld in erstklassiger Lage, Tellflächen EG 235 m², 1. OG 265 m², Front 10,50 m - Miete 15 000 DM mtl. Das Objekt kann kurzfristig übernommen werden. Telefon: 0 57 72 / 4 96 25

> Geschäftsräume – ca. 120 m² 3. Obergeschoß

im Stadtsenirum von Uhn, Nähe Hamptbahnhof, Hamptpost, Stadt-theater, Ia-Ausstattung, Lift etc., mit Garagen, beziehbar I. 12, 83, m verkaufen.

Firma michael kreibl wohnbatt 7906 Ulm, Olgastr. 63, Tel. 07 31 / 6 40 77-79

# **Berlin**

#### Klimatisierte. massive Halle für Fertigung und Lagerung-

in Berlin-Lichterfelde-Süd zu vermieten. Baujahr 1973 Stahlkonstruktion, ebenerdig.

Höhe 4 m, 1130 m<sup>2</sup> Büro (inkl. Kantine) 600 m<sup>2</sup> Anfragen erbeten an: Verwaltung des ehemaligen Reichsbahnvermögens (Vorratsvermögen), in Berlin (West), 1 Berlin 61 Hallesches Ufer 74/76, Tel. (030) 25 00 23 86

Ladenlokale

den Fußgängerzonen von denscheid und Güterzioh zu

MONKEDIEK
IMMOBILIEN - INHABER
W MONKEDIEK

Immobilien h. 42.

Ladeniokaje uni Geschäftshäus in Spitzenlagen NRW-Großetliche

Wenn Sie de eilig haber können Sie thre Anzeige i Fernschreiber 8-579 16

GESUCHE.

# AUS IHREM KAPITAL in 2 Monaten "DAS DOPPELTE" BIS ENDE 1984 sogar . "DAS VIERFACHE"

Wir zeigen Ihnen den Weg. Ob Sie 2-, 20- oder 200tausend einsetzen. Wir beweisen und garantieren. Sie haben die Möglichkeit, an einem unserer Kongresse teilzunehmen. Veranstaltungen finden in Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München statt. Teilnahmegebühr DM 90,- plus MwSt. (102,60). Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Ans Haus gefesselte Personen haben die Möglichkeit einer privaten Terminvereinbarung.



Folgende Personen

Bar-/Verr.-Scheck anbei\_ Telefon: \_\_\_\_

An LEMMY-Heißgetränkevertrieb Postfach 3301, 8520 Erlangen

z. Hd. Herrn Ingo v. Schamann.

**Fabrikgebäude** mit mod. Bürotrakt und separater Villa

Villa mit 2000 m² Grund, Gesant-komplex ca. 16 000 m². Lage: Dreiländereck, steuerbegünstigt, da Zonenrandgebiet, mit Wasser-und Fischereirechten, eigene tromerzeugung möglich, zu ver-kaufen. VB. 25 Millionen DM. ngeb. u. F 1691 an WELT-Ver ing, Postf. 10 08 84, 43 Essen

für Filialunternehmet fast aller Branchen gement 250 Millwoch & On

Mad Bergsaban

in Chance de: America CULTURE CIUE

the directant that Bernald to the content of the co

spalitude 1884 voleme

ratis timber Lattpolist i juniburg, Tel. 9 & 4 /23

rmietet (ab 5 Jahre

heive GmbH & Co.k

30 section and 1 ton 1931, 14800.0

SUCHT

er See

yux - Schweiz

Otel Bonivard

und Financ-Anlage is

See Ular beim berühmels Sach auf durchgehende ko

1 2 3 1977 - ung dem Andere Lag 1914-tu non ondenchipte 1970-1914 our religions and

an and the Hallenschrings

AZ Grininiticanisti

0x 2 5 5.3 and ch

A School School

ment nach Frankfurte W

Chr. Cis Samsteg, 5, Mar. Nr. 1851; 39, Tel 06 11/25;

CHE IMMORE

oplage

900 DM mtl.

# 0 57 72 . 4 96 25

rergeschol

ld - Jahanlatz

leid in erstklassige la

H. Top mr Front 1894.

wire the abernomment

ume – ca. 121 d

Water Hampfeichneid Hamel

eded keribl wohnber

rte,

falle

d Lagerung

n, obenerdig.

no) 600 m<sup>2</sup>

3 BN.

leide-Súd zu vernis

r. 63, Tel. 6731 4474

# Haken ganz besonderer Art

Jürgen Müller hat in seinem Leserbeitrag fast, aber nicht ganz den Nagel auf den Kopf getroffen. Im letzten Passus schlägt er eine ersatzlose Streichung der Beihilfen und eine Gleichschaltung mit den Angestellten und Arbeitern, also eine Öffnung der gesetzlichen Krankenkasse für Beamte und einen 50prozentigen Beitragsanteil des Staats als Arbeitgeber zu dieser oder auch einer privaten Krankenkasse vor. Ob das so einfach

Im Prinzip ist einem solchen Vorschlag zuzustimmen, doch gibt es da noch einige Haken besonderer Art. Welche gesetzliche Kasse nimmt ältere Beamte mit chronischen Erkrankungsbildern auf? Das müßte doch zınachst geklart werden. Sodann schließen die privaten Versicherungen bei allen Versicherungsnehmern bestehende Leiden sofort und später erworbene Gesundheitsschädigunn, von denen feststeht, daß eine gen, von denen lesisten, des Rehabilitierung nicht möglich ist oder wo wahrscheinlich Verschlimmerungen zu erwarten sind, leistungsmäßig aus.

Eine große private Versicherung hat mir diesen Sachverhalt Leistungsausschluß bei Chronisität oder Verschlimmerung" ausdrücklich in meinem Fall bestätigt. Der Gesetzgeber müßte also bei Streichung der Beihilfe zunächst dafür sorgen, daß weder gesetzliche noch private Versicherungen sich des Mittels des Leistungsanschlusses bedienen können.

Da der Beamte als Privatversicherter beim Arzt erscheint, erhält er auch entsprechend hohe Rechnungen, die per anno dazu führen, zusätz-lich einen erheblichen Eigenanteil tragen zu müssen. Auch dieser Punkt müßte im Falle einer Gleichschaltung revidiert werden.

Nun fragt man, warum hat denn der Staat nicht schon längst die Beihilferegelung zugunsten jener anderen Möglichkeiten preisgegeben? Aus Fürsorgepflicht? Nein. Der Staat rechnet auch. Bei der Abwicklung

Die Redaktion behält sich das Recht ver, Leserbriefe sinnentsprachend zu kürzen. Je-kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

11. Ganterleit: Deckungsläcke"; WELT vom 11. Ganter der Staat ausgabenmäßig wesentlich gunstiger davon. Das ist der Grund für die Beibehaltung der Beihilfe. Jede Hochrechnung kommt zu diesem Ergebnis.

> So bleibt am Ende nur noch festzustellen, daß die Beihilfe nur ein in den meisten Fällen verringertes Aquivalent für jene 50prozentige Beitragszahlung ist, die er sonst als Arbeitgeber zu übernehmen hätte, womit auch aufgezeigt ist, daß es sich keineswegs um eine besondere und zusätzliche Sozialleistung des staatlichen Arbeitgebers handelt. Bedauerlicherweise erweckt der Staat in der Öffentlichkeit diesen wohltätigen Eindruck und vermittelt damit allen Bürgern ein falsches Bild der wahren Situation. Damit wird der Kopf des Nagels noch etwas genauer getroffen.

Mit freundlichem Gruß Reinhard Höhn,

# Bis zur Weißglut

Treet für Engelmann"; WELT vom 19. Sehr geehrte Redaktion,

Dank für Ihren trefflichen Kommentar! - Das mannhafte, erfrischend unerschrockene und aus leidvoller Erfahrung erwachsene Plädoyer des Friedenspreisträgers Sperber für kompromißlose Verteidigungsbereitschaft des freien Europa verdient höchsten Respekt, muß aber natürlich den prokommunistischen VDS-Einpeitscher, Friedenskämpfer\* und Unterwerfungs-Agitator Engelmann und Genossen zur Weißglut

Wo blieb denn Engelmanns Protest, als vor zwei Jahren der frömmelnde Bürgerkriegs-Apostel Ernesto Cardenal aus Nicaragua seine Frankfurter Friedenspreisrede zu militantester Verberrlichung "revolutionärer\* terroristischer Gewalt mißbrauchte? - Merke: Will man genau erfahren, wann und wo man Pazifist sein darf oder auch nicht, so frage man nur bei der vom Heiligen Geist der Geschichte erleuchteten Intelligenzija unseres VDS an!

> Mit freundlichen Grüßen Dr. Paul-H. Appel, München 90

# Stets ein Greuel

.im Namet Luthers"; WELT vom 1. Okia-

.Wie lutherisch sind noch die evangelisch-lutherischen Landeskirchen in der Bundesrepublik!" Diese berechtigte Frage stellen sich heute sehr viele Kirchenmitglieder. Martin Luther hat von einer politischen Kirche so wenig gehalten, wie von politisierenden Pfarrern, die ihm stets ein Greuel waren.

Heftige Kritik an der Verwendung von Kirchensteuergeldern für politisierende Pastoren hat vor wenigen Wochen der Informationsdienst "Curt L. Schmitt – Vertrauliche Wirtschaftsbriefe", Detmold, geübt, wofür diesem Institut zu danken ist. Curt L Schmitt wörtlich: "Nichts kann diesem Zweck mehr dienen, als wenn die Herren Pfarrer sich gezwungen sehen, die zu ihrem Unterhalt nötigen Beiträge direkt bei ihren Schäfchen zu kassieren."

Politisierende Pastoren schaden unserer Kirche ungemein: sie machen die Kirche Martin Luthers unglaubwürdig! Überaus großen Scha-den fügen diese theologischen Buschkrieger auch den Pastoren zu, die Tag für Tag treu und unermüdlich zu Wort. Bekenntnis und echter Seelsorge stehen.

# Wort des Tages

Der Fehler des Kleinmuts ist jene zaghafte und schwache Geisteshaltung, bei der ein Mensch aus Mattherzigkeit erschreckt ist, wo er nichts zu fürchten brauchte. Oft flieht er aus Furcht vor etwas, das ihm, wenn er nicht geflohen wäre, nicht geschadet hätte. Dieser Fehler von Kleinmut und Furchtsamkeit hindert einen Menschen oft, Gutes zu tun, das er zu tun fähig wäre, wenn er sich nur im Vertrauen auf Gottes Hilfe guten Mutes daran nachen

Thomas Morus, engl. Heiliger, Philosoph und Politiker (1478–1535)

In unseren evangelischen Kirchengemeinden muß endlich radikales Umdenken einsetzen. Die nicht wenigen Politpastoren haben zu viele treue Gemeindeglieder aus der Kirche geekelt! Viele evangelische Christen sind nicht mehr bereit, Sonntag für Sonntag unerbeten die rot-grünen "Weisheiten" dieser "Seelsorger" zu

Ein Kirchenaustritt aus solchen Gründen ist der allerschlechteste Dienst an unserer angeschlagenen Kirche. Den Kirchenfreuen hilft hier nur der notwendige Zusammenschluß Gleichgesinnter. Wertvolle Hilfen und Anregungen für eine kirchliche Erneuerung bietet die zu den Bekennenden Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschlands gehörende Evangeli-sche Notgemeinschaft in Deutschland e. V., Geschäftsstelle: Waldstra-Be 14, 8802 Sachsen bei Ansbach

Mit freundlichen Grüßen Heinrich Wiehemeyer,

#### Steht im Regen

\_Niot\*: WELT your 18. Oktober Liebe WELT,

wenn man sich das Njet der SPD rum Doppelbeschluß ansieht, erkennt man, daß Altkanzler Schmidt in der SPD im Regen steht und auch gestanden hätte, wäre er Bundeskanzler geblieben.

Allerdings wäre die SPD-"Kehrt-Wende" wohl nicht so schwerwiegend ausgefallen. Von Brandt bis zum vorletzten Parteimitglied weht jetzt dem Schmidt von damals - der er heute nicht mehr ist - der feuchte Wind mitten ins Gesicht.

Das böse Wort vom "Verrat" der FDP, das zur Unregierbarkeit Hessens nach der Hessen-Wahl 1982 führte, trifft in Wahrheit auf Brandt und Genossen zu, die zusammen mit Bahr, Lafontaine und Eppler schon damals Schmidts Kanzlerstuhl unterwühlten. Helmut Schmidt hat mir noch als Kanzler für einen Leserbrief danken lassen, in dem ich mein Bedauern über seine Isoliertheit in der eigenen Partei ausdrückte.

> Mit freundlichen Grüßen Ulrich Strech.

# Nöte der Kohle

Sehr geehrte Damen und Herren. in fast allen Meldungen und Berichten zum Kohleproblem kommt zum Ausdruck, daß zur Existenzsicherung des heimischen Kohlebergbaus weitere Überlegungen nötig sind. Das ist richtig, denn die Kohle ist eine sichere Basis unserer Energieversorgung, weitgehend wettbewerbsfähig und es kann viel aus ihr gemacht werden. Deshalb sollte auch die Forschung zur Vergasung und Verflüssigung der Kohle auf keinen Fall unterbrochen oder gar abgebrochen werden.

Die Nöte des Kohlebergbaus begannen 1982, als die Stahlhütten weniger Kokskoble und Koks abriefen. So wurde der "Jahrhundertvertrag" mit der Stromwirtschaft zum Rettungsanker. Es bleibt zu hoffen, daß die Anstrengungen auf dem Wärme-markt erfolgreich sein werden; denn preislich und durch neue technische Anlagen kann die Kohle wieder mitreden, und es wird Energie aus dem eigenen Land und ohne Risiken aneboten. Im Interesse aller darf der Steinkohlenbergbau gerade jetzt nicht vernachlässigt werden. An Energiesicherheit auch in Zukunft zu denken, ist besser als mit Zechenschließungen zu liebäugeln.

> Mit freundlichem Gruß Peter Kottwitz

## Nicht zeitgemäß

"Dikten sollen um 4,3 Prosent steigen"; WELT vom 12. Oktober

Mit einem Aufschrei der Empörung sollten unsere Staatsbürger den neuen Bonner Diätenbericht, der auf eine rückwirkende Erhöhung der Bezüge der Bundestagsabgeordneten um 4,26 Prozent abzielt, zur Kenntnis

Diese Bundesregierung, die mit einem erfreulichen und allumfassen Sparprogramm angetreten ist, darf doch nicht mit einem solchen Beispiel der "Selbstbedienung" vorangehen und alle Hoffnungen und guten Ansätze zunichte machen!

Diese Diätenerhöhung ist ganz unzeitgemäß und ein unverzeihlicher Schlag gegen alle Kleinrentner, Sozialempfänger, Arbeitslose, ruinierte Unternehmer, Mittelständler, Bauern etc. Die Grünen, die diesem bedauerlichen Gesetzentwurf nicht zugestimmt haben, werden neuen Zulauf erhalten - und mit Recht!

> Mit freundlichen Grüßen Kurt Asendorf, Beppen / Thedinghausen

# Personalien

#### GEBURTSTAGE

Der Ehrensenator der Universität

Tübingen, Dr. Ing. Klans H. Scheufelen, Gründungsvorsitzender des Wirtschaftsrates der CDU, wird am 30. Oktober 70 Jahre alt. Dr. Scheufelen, heute geschäftsführender Gesellschafter der Papierfabrik Scheufelen Oberlenningen, kam nach seinem Ingenieurstudium 1942 zu der Raketenentwicklungsanstalt Peenemünde. Dort arbeitete er an der Entwicklung von Triebwerken für Luftabwehrraketen und an Gesamtprojekten. Von 1946 bis 1950 war er auf demselben Gebiet als beratender Ingenieur in den USA tätig. Dr. Scheufelen war später in Deutschland lange Jahre Vorsitzender des CDU-Landes- und jetzigen Bezirks verbandes Nord-Württemberg und Mitglied des Bundesparteivorstandes. Seit 30 Jahren ist er auch Mitglied des Kreistages der Kreistage Nürtingen und Esslingen und zur Zeit Stellvertreter des Landrats im Vorsitz der Selbstverwaltung des Kreises Esslingen, Scheufelen war sechs Jahre Senator der Max-Planck-Gesellschaft.

Dr. Gerhard Freis, von 1945 bis zu seiner Pensionierung 1967 Vorstandsvorsitzender der Gothaer Lebensversicherung, feiert am 26. Oktober seinen 85. Geburtstag. Der Nestor der Lebensversicherer hatte 1945 die Verlegung des Unternehmens von Gotha nach Göttingen veranlaßt, wo er sich seitdem intensiv dem Wiederaufbau widmete und der Neuordnung der gesamten deutschen Lebensversicherung. Von 1952 bis 1954 war Gerhard Frels Vorsitzender des Verbandes der Lebensversicherer.

#### VERANSTALTUNGEN

Der israelische Minister für Wissenschaft und Entwicklung, Professor Yuval Ne'eman, hat bei einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Heinz Riesenhuber in Bonn die vorzüglich funktionierende wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Israel und der Bundesrepublik gelobt. Auch Riesenhuber hob die "bahnbrechende Rolle" dieser Kontakte hervor, die lange vor Beginn der diplomatischen Beziehungen begonnen hätten. Beide Herren nahmen an einem Empfang

im Bonner Königshof teil, zu dem der israelische Gesandte und Geschäftsträger Ephraim Eylon eingeladen hatte.

Die Oberpfälzer, die sich "im Grunde als das Herz Europas\* fühlen und vom Oberpfälzer Wald aus geseben die Bundesrepublik Deutschland als "einen ausgesprochenen Weststaat", als "Adenauers Rheinbund" bezeichnen, waren nicht nur in Worten sehr großzügig. Bayerns Staatsminister Peter

# MESSEN UND KONGRESSE

Schmidhuber, Bevollmächtigter

Zu diesem Thema bereitet die WELT ein farbiges Tiefdruck-Magazin vor.

Erscheinungstermin: 14.12.83 Anzeigenschluß ist am 2.11.83 Sind Sie interessiert, in dieser Sonderveröffentlichung zu inserieren? Gern informieren wir Sie über Einzelheiten.

# DIE WELT

Anzeigenabteilung Postfach 30 58 30 - 2000 Hamburg 35 Tel., (040) 347-4383, -4128, 3 Telex: 247(0) 777 asd

des Freistaates Bayern in Bonn, heß im berühmten Bierkeller seines Hauses alles auffahren, was den gastronomischen Ruhm dieser alten bayerischen Kulturlandschaft ausmacht. Und auch beim Zulauf der Gäste gab es folglich keine Sorgen: Von politischen Bürden befreit feierten hier bis in die Nacht auch Bundesinnenminister Dr. Friedrich Zimmermann und Verteidigungsminister Manfred Wörner sowie Landwirtschaftsminister Kiechle. Gerühmt wird unter anderx die Trinkfestigkeit der Oberpfälzer, bei der, so Schmidhuber, "höchstens noch ihre intimen Rivalen, die Niederbayern, mithalten können". Daß die Gläser nicht leer wurden, dafür sorgte ein berühmtes Regensburger Haus, Thurn und Taxis.

Der neue Audi 200 Turbo. Nicht nur technisch Spitzenklasse.





Der neue Audi 200 Turbo ist eine der schnellsten Limousinen der Welt. 134 kW/182 PS in 8.2 s von 0 auf 100 km/h. Spitze 230 km/h. Doch der neue Audi 200 Turbo bietet auch noch andere Spitzenwerte. Er glänzt mit niedrigem Verbrauch, einer der größten Sitzraumflächen und einer der großzügigsten Ausstattungen seiner Klasse. Anti-Blockier-System selbstverständlich serienmäßig. Ebenso Colorverglasung, Servolenkung, elektrische Fensterheber, Auto-Check-System, Leichtmetallräder und Zentralverriegelung.

Mit dem neuen Audi 200 Turbo bekommt die Spitzenklasse ganz neue Werte. Audi. Vorsprung durch Technik.



# Minister und Sportbund auf einer Linie

Der große Gewinner der sechsten Sportministerkonferenz, die in Mainz acht Tagesordnungspunkte mit bemerkenswert klaren Empfehlungen abhandelte, war der Deutsche Sportbund (DSB). Im Problemkreis "Integration ausländischer Mitbürger" stellten sich die in den Bundesländem für den Sport zuständigen Minister hinter die Auffassungen des DSB. Konferenzvorsitzender Kurt Böckmann, Innenminister von Rheinland-Pfalz, und Armin Clauss, Sozialminister von Hessen, ließen in einer Pressekonferenz nicht den geringsten Zweifel, daß Ausländer in deutsche Turn- und Sportvereine

"Die Konferenz der Sportminister



<u>interlübke duo.</u> Das neue Möbelprogramm – im interlübke Fachhandel. interlübke

der Länder", heißt es im Beschlußentwurf über Teilnahmerecht ausländischer Sportler am Wettkampfsport und über die Bildung türkischer Sportverbände, unterstreicht den hohen sozialen Wert des Sports und dabei vor allem seine besondere Eignung zur Integration der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Da das Miteinander im Sport von der Sprache unabhängig ist, kommt ihm eine große Bedeutung zu."

An die Adresse der türkischen Gastarbeiter gerichtet, formulierten die Politiker: "Wie alle ausländischen Mitbürger sind türkische Staatsangehörige in deutschen Sportvereinen als gleichberechtigte Mitglieder willkommen. Sie können Sport nach ihren Wünschen im Rahmen der deutschen Vereinsstruktur betreiben. Wo ausnahmsweise eigene türkische Sportgruppen existieren, sollten diese am Sportbetrieb des zuständigen deutschen Fachverbandes auf der Grundlage seiner Statuten teilnehmen können. Über die Ebene des Sportvereins hinaus wird die Bildung selbständiger türkischer Sportverbände auf Bundes- und Landesebene abgelehnt." Gleichzeitig fordern die Politiker die Sportorganisationen auf, Härtefälle im Teilnahmebereich

# FUSSBALL / Länderspiel gegen die Türkei heute original im Fernsehen - Kapitän verunsichert

 Europameisterschafts-Qualifikation
 Deutschland gegen die Türkei in Berlin: Bei einem Sieg würde die deutsche Mannschaft zum ersten Mal die Führung in der Gruppe 6 übernehmen. Und sie könnte sich dann einen Sieg über Albanien vorausgesetzt gegen Nordirland am 16. November in Ham-burg sogar eine knappe Niederlage leisten.

 Erşt kurz vor dem Anpfiff des Spiels wird Bundestrainer Jupp Derwall seine Mannschaftsaufstellung bekanntgeben. Fraglich ist noch immer, ob Rolff und Dremmler eingesetzt werden können. Augenthaler wird in seinem zweiten Länderspiel für den verletzten Karl-Heinz Förster Vorstopper spielen,

 Das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) überträgt das Spiel ab 20.10 Uhr original. Reporter ist Heribert Faßbender. In der Halbzeitpause werden Ausschnitte vom Qualifikationsspiel Ungarn – Dänemark gezeigt. Der Sender Freies Berlin sendet über seine Mittelwelle parallel zum Fernsehbild einen Kommentar in türkischer Sprache.

 Bis gestern wurden in Berlin erst 19 400 Eintrittskarten für das Länderspiel verkauft. Es ist nicht mehr damit zu rechnen, daß das Olympiastadion (76 000 Plätze) heute ausverkauft sein wird. Wolfgang Levin, Ge-schäftsführer des Berliner Fußball-Verbandes, rechnet jetzt nur noch mit "rund 50 000

# Rummenigge: Kein Lachen, die Verantwortung drückt

ULRICH DOST, Berlin Er sei ja eigentlich ein sehr lustiger Mensch, aber derzeit würde ihm das Lachen doch schwerfallen. Akkurat hat Karl-Heinz Rummenigge seinen Mantei geknöpft, als er zum Abendbummel durch Berlin aufbricht, keine Fältchen, keine Unebenheiten. Wie in eine durchsichtige Folie eingepackt, so sieht er aus, wenn möglich, soll niemand an ihn herankommen.

Karl-Heinz Rummenigge, der Mannschaftsführer des FC Bayern München und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, trifft derzeit das Tor nicht mehr. Er, der sich den Ruf eines Weltklassespielers erworben hat, ist eingetaucht ins Heer der durchschnittlichen Spieler. Er ist keiner mehr, der besonders auffällt, dem die Zuschauer zujubeln. Das alles hat ihn verunsichert. Ungewollt gab er in der letzten Zeit Einblicke in sein aufgewühltes Innenleben. Auch

Chance für

Littbarski

erwartet. Es wird aber sehr schwer,

diese Erwartungen zu erfüllen, weil

wir nicht optimal besetzt sind. Auf

dem Weg zur Europameisterschaft in

Frankreich müssen wir erst unsere

Idealbesetzung finden."

bei ihm liegen die Nerven nur an der

Karl-Heinz Rummenigge, der Weltklassespieler, präsentiert sich heute so: Er meckert mit Schiedsrichtern und Mitspielern, wenn es nicht nach Wunsch läuft. Er spielt den Einpeitscher der Fans, wenn er sich, wie beim Spiel gegen Mönchengladbach, hintergangen fühlt. Er stellt sich nicht mehr den Problemen, wie bei der 0:1-Niederlage in Stuttgart, als er nur einen Satz sagte, bevor er im Bus verschwand: "Ich habe die Schnauze voll." Was ist los mit Karl-Heinz Rummenigge, der sich selbst einmal so charakterisierte: selten aufbrausend, von kühlem Kalkül

Der kühle Rechner Karl-Heinz Rummenigge, so scheint es, hat sich verrechnet. Bayern-Manager Uli Hoeneß glaubt den Grund für die Krisen seines Stars zu kennen. Rummenigge trage den Druck der Verantwortung für den gesamten deutschen Fußball. auf die Bayern zukommen. Der Paul Alle Welt frage ihn, was aus Bundestrainer Jupp Derwall, was aus der Nationalelf werde, wie es beim FC Bayern mit den jungen Spielern, zum Beispiel mit seinem Bruder Michael weitergehen werde. Hoeneß: \_Diese Fragen wurden früher alle dem Paul Breitner gestellt." Rummenigge selbst hat eingesehen: "Die ganze Verantwortung lastet doch auf mir, das muß ich psychisch erst einmal verkraften. Dabei bin ich selbstkritisch genug, daß ich weiß, wie schlecht ich derzeit spiele. Die jungen Spieler beim FC Bayern orientieren sich an mir, wenn ich schlecht spiele, resignieren sie."

Es ist noch gar nicht so lange her, da klang das bei Karl-Heinz Rummenige noch alles ganz anders. Als feststand, daß Paul Breitner seine Karriere beenden würde, hat er gesagt: "Sicherlich, es werden schwere Zeiten Erst nach Jahren, als die Leistung

MARTIN HÄGELE, Berlin

ter prüfen dich kurz, wenn du zur Tür

reinkommst. Dann wenden sich die

meisten wieder ihren Kartenspielen

zu. Oder sie rühren einfach weiter in

den kleinen Teegläsern.

galt doch fast schon als Mythos." Es klang fast wie ein Nachruf, wenn er über seinen früheren Mitstreiter sagte: "Was mir an Paul so imponiert hat, das war, wie er sich aufgerafft hat, wenn's nicht so gut gelaufen ist und uns seinen Willen aufgezwungen hat. um ein Spiel zu entscheiden."

Rummenigge hatte gedacht, er könne der Mann sein, der das Vakuum nach Paul Breitner ausfüllen kann. Dabei hat er sich verrechnet. Auch weil alle, die um ihn herum waren, ihn in dem Glauben bekräftigt hatten. Doch so zu sein, wie es der barbeißige Breitner war, bedarf es nicht einfach des Willens. Um so zu werden, muß man einen Lernprozeß durchgemacht haben. Breitner hat es einmal so erklärt: "Ich habe schon als junger Mann das gleiche gedacht wie später, nur habe ich es nicht gesagt.

stimmte, habe ich das angeprangert, was mir nicht gefallen hat." So brauchte sich Breitner nicht zu verändera.

Karl-Heinz Rummenigge brauchte sich nie in seiner Karriere mit solchen Problemen herumzuschlagen, er galt als der Saubermann des deutschen Fußballs, der nie aneckte, der nie für Aufregung sorgte. Breitner schrie seine Mitspieler an, weil bei ihm die Leistung stimmte. Das vergaß Rummenigge zu Beginn der Saison, der seine Kollegen zusammen-stauchte und plötzlich feststellte: "Ich bin gar nicht brav, wie man immer sagt, ich schreie jetzt alle an.

Einer muß ja der Chef sein." Inzwischen weiß Rummenigge, wie hart er sich diese Rolle erarbeiten muß. Und plötzlich wäre er froh, wieder der Karl-Heinz Rummenigge von früher zu sein, der unbekümmert Tore schießt und wieder lachen kann.

Jetzt im interlübke Fachhandel. Wo? Bitte, schreiben Sie uns: interlühke, Abt.: W. Postfach 1660 4840 Rheda-Wiedenbrück

# turnte noch nie eine Mannschaft des

Trainer Fürst verschlug es erst ein-Jungen haben ein Ergebuis erreicht. konnte. So etwas nennt man Mannschaftserfolg."

Da war zum Beispiel der Ersetzmann Alfred Lefebre aus Hannover. der an fünf von sechs Geräten als erster deutscher Turner antreten mußte. Für einen Weltmeisterschafts-Neuling eine hohe Belastung. Doch Lefebre turnte exakt und bekam dafür stets recht hohe Noten, am Seitpferd sogar 9,55 Punkte. Das spornte die anderen Turner in der Mannschaft an. Und jedesmal, wenn eines von ihnen das Gerät verließ, begliickwünschten ihn seine Kameraden

kampf darum, die Ungarn von siebenten Platz zu verdrängen. Denn die deutschen Turner wagen das volle Risiko. Reckspezialist Daniel Winkler: "Wir sind schließlich nicht hergekommen, um schlecht auszusehen.

#### Doch noch eine Bisher erst eine Niederlage gegen Türkei

Auch gestern konnte Bundestrai-ner Jupp Derwall die endgültige 7 um 13. Mal kommt es zu einem Mannschaftsaufstellung noch nicht bekanntgeben: "Die gibt es erst kurz vor dem Anpfiff." Fraglich sind weiter zwei Positionen: Der Hamburger Wolfgang Rolff leidet unter einer Reihe kleinerer Verletzungen, er wird wohl vom nachnominierten Stuttgarter Bernd Förster als rechter Außenverteidiger vertreten. Könnte Wolfgang Dremmler nicht eingesetzt werden. würde auch die Taktik der deutschen Mannschaft anders aussehen, als es Derwall geplant hatte. Dann nämlich käme mit dem Kölner Pierre Littbarski (er ist in Berlin geboren) doch eine Sensation." ein dritter Stürmer zum Zuge. Kapitän Rummenigge sagt: "Ich weiß, Tabelle, Gruppe 6 daß jeder von uns einen klaren Sieg

| L, | Osterreich  |
|----|-------------|
| 2  | Nordirland  |
| Š, | Deutschland |
| L  | Türkei      |
| 5. | Albanien    |

7412 14:5 11:5 7412 7:5 9:5 5311 8:2 7:3 6213 4:19 5:7 7925 3:12 2:12

ther (29 Jahre/41 Spiele) 1. FC Köln Struck (28/7)

B. Förster (27/27) VfB Stuttgart Dremmler (29/24)

bāns (22/16) izze (28/68)

Briegel (28/44) Meier (25/6) Völler (23/8)

#### Kreuzberg: 40 000 Türken leben in diesem Berliner Bezirk, Oranienstra-Be, ein Kneipenbummel. Die Gesich-

L'Vergleich der deutschen und türkischen Nationalmannschaft. Die Türken gewannen nur einmal: am 17. Juni 1951 ebenfalls in Berlin mit 2:1. Ansonsten gab es nur noch zwei Unentschieden, ein 1:1 (1970 in Köln) und ein 0:0 (1979 in Izmir). Neun Siege und 33:6 Tore für die deutsche Mannschaft sprechen eine deutliche (statistische) Sprache. Erdal Keser, bei Borussia Dortmund unter Vertrag, sagt: "Es gibt Mittel, das deutsche Spiel zu stören und die Angriffsspitzen lahmzulegen. Aber ein Sieg meiner türkischen Mannschaft wäre

So geht es weiter: 16.11.: Deutsch-land – Nordirland und Türkei – Öster-reich, 28.11.: Deutschland – Albanien.

#### Die Mannschaftsaufstellungen <u>interlübke duo.</u> Das neue Möbelprogramm

Augenthaler (26/1) Bayern München (22/16) Stielike (28/33)

eler. Burdenski (33/8/Werder Bremen), Otten (22/3/Werder Brenen), Waas (20/3/Bayer Leverkusen), Herget (27/0/Bayer Uerdingen).

Türkei: Adem (26/2),-Fatih (31/59) - Ismail (21/3), Yussuf (22/14), Erdogan (29/ 23) - Rasit (29/39), Riza (20/4), Sedat (30/30), Tüfekci (23/5) - Keser (22/4), Selcuk (24/12). - Auswechselspieler: Sinan (23/3), Cem (26/16), Ibrahim (27/17), Hasan (22/8), Necdet (29/21). - Schiedsrichter: Eduard Sostaric (Jugoslawien).

im interlübke Fachhandel.

Beim ersten Tee an der Theke kommt das Gespräch schnell auf den Fußball. Hassan, der Wirt, wird ins Olympiastadion gehen, schon weil sein Neffe beim Vorspiel in der Berliner Jugendauswahl spielt. "Und die Gelegenheit, die eigene Nationalmannschaft spielen zu sehen, die lasse ich mir natürlich nicht entgehen", sagt Hassan.

Viele seiner Landsleute denken wie er. Viele werden sich auch erst am Spieltag ihre Eintrittskarten kaufen. Mindestens 30 000 Türken werden kommen, fifty, fifty." Für Hassan und seine Freunde ist der Besuch des Länderspiels eine nationale Herzensangelegenheit. Vom Fußball, vom aktuellen Stand der Dinge in der Qualifikationsgruppe 6 zur Europameisterschafts-Endrunde wissen sie relativ wenig. Hauptsache, die Fußballmannschaft ihrer Heimat besucht sie in ihrer Diaspora.

Die Angst, die sie vor Punkern und Neonazi vor einer Kristallnacht in Kreuzberg" haben sollen, ist für Hassan nur herbeigeredet. Trotzdem: Unterschwellig schlägt auch bei ihm immer wieder der Verdacht durch, es könne doch etwas passieren. "Aber dann bestimmt nicht im Stadion." Ihr Argwohn ist nicht nur nach den neonazistischen Flugblättern und mit den Artikeln über die Sicherheitsvorkehrungen zum Spiel wachgeworden. Schon eher durch die ungewöhnlich frühe Bekanntgabe des Fernsehens, das Länderspiel direkt zu übertragen. Vielleicht wollte man damit verhindern, daß zu viele Tür-

Vielleicht, Schulterzucken, keiner weiß so recht wie er dran ist, aber alle hoffen auf ein gutes Ende. Genauso, in einem solchen Zwiespalt von Gefühlen, lebt Ilyas Tüfekci. Um den 23jährigen türkischen Nationalspieler scharen sich in Berlin Kameras, Kugelschreiber und Mikrophone. Ilyas ist der Typ, an dem sich die Problematik dieses Spiels am besten aufhängen läßt.

Mit elf Jahren ist er vom Bosporus nach Berlin gekommen, aufgewachsen zwischen Kisten und Kartons. Doch in dem jungen Burschen keimt ein unstillbarer Hunger nach Erfolg.

Wirt Hassans Neffe spielt für Berlin Ilyas boxt sich durch auf die höhere Schule, erst recht am Ball. Beim VfB Stuttgart erhält er einen Vertrag, schon bald kürt das Neckarstadion den krummbeinigen und flinken Torjäger zum Publikumsliebling. Doch der ViB verkauft ihn, weil der neue Mittelstürmer Dieter Müller 1,7 Mil-

lionen Mark gekostet bat, nicht nur

20 000 wie Ilyas.

Schalke ist seine nächste Station. Aber als die Mannschaft schlecht spielt, braucht der Mob in Gelsenkirchen einen Sündenbock. "Kümmel raus", dröhnte es durchs Parkstadion. Der Türkenbaß im Kohlenpott entwickelt sich zur persönlichen Tragödie Tüfekcis. Seine Freundin Sabine erhängt sich, als Schalke 04 vor vier Monaten Ilvas an Fenerbahce Istanbul verleiht. Dort lebt er jetzt wie ein Star - aber trotzdem unglücklich. Der Selbstmord der Freundin belastet ihn schwer: "Wenn ich es noch einmal korrigieren könnte, würde ich auf alles, selbst auf den Fußball verzichten.

Im Augenblick freilich lindert der Alltag die seelischen Leiden. Ilyas ist mit der türkischen Nationalmannschaft in seine Heimat zurückgekehrt, zu Vater Atnan, Mutter Gijlen und Schwester Inci, zu den Freunden seiner Jugend.

Zweifellos fühlt er im Moment ganz als Türke. Daß in seiner Brust zwei Herzen schlagen, weil er eben in zwei Kulturen aufgewachsen ist, mit diesem persönlichen Dilemma muß er sich ständig auseinandersetzen. "Ich wäre sehr froh, wenn ich wieder in die Bundesliga könnte, möglichst in Süddeutschland", sagt er. Nur ein paar Atemzüge später: "Wenn wir Deutschland besiegen, können wir unsterblich werden. Die Namen jener Spieler, die 1951 in Berlin Deutschland 2:1 geschlagen haben, kennt heute noch jeder Türke."

# Der Vorturner. der aus der Reserve kam

Ein Debekel für die deutsche Her-Fren-Riege bei den 22 Kunstum Weitmeisterschaften (siehe Bericht nāchste Seite) in Budanest hate-Cheftrainer Philipp First befürchtet Auch Eberhard Glenger, der inzwischen zurückgetretene Ex-Weltmei. ster om Reck, sah einen tiefen Store vorsus. Doch beim Pflichiwetthewerb am Montagabend kam für die ersatzgeschwächte deutsche Riege alles anders: Sie schaffte ohne die verletzten deutschen Meister Edgar Jorek, Benno Groß und Andreas Aguilar den achten Platz mit 287,55. Punkten Das ist gewissermaßen neu-er deutscher Reinud, denn so gut

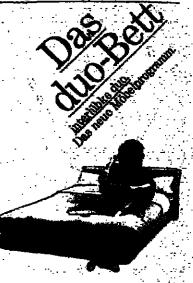

interlubke Tel 05242/36210

# Deutschen Turnerbundes (DTB).

mal die Sprache. Dann sagte er: "Die daß ich nie und nimmer erwarten

STEL

Cher

Chem

überschwenglich.

Heute nun geht es beim Kür-Sechs-

# Sie wollen eine echte Unternehmer-Rendite

technologien.

Nur für unsere Mitglieder haben wir den Inno-Wert Fonds 1 aufgelegt. Sie lassen Ihr Geld in mindestens 4 chancenreichen Industrien arbeiten:

Lasertechnik Motorenbau Meß- und Regeltechnik Kunststoffchemie.

Durch unser System der vertikalen und horizontalen Risikostreuung wollen wir in unserem ersten industriellen "Venture-Capital Fonds" für Sie die Risiken minimieren und die Chancen maximieren. Die Höchstbeteiligung beträgt DM 20.000,-, um möglichst viele unserer

durch Beteiligung an industriellen Zukunfts- 8.500 Mitglieder an den Chancen der industriellen Zukunft teilhaben zu lassen.

|                                        |              |               |           |           | 460000000 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Informationscoupe                      | D <b>r</b> i |               |           |           | 3         |
| Bitte einsenden an Postfach 25 30, 650 |              |               | ۱.G.      |           | 18        |
| kth bin schon !                        | Vitglied :   |               |           |           |           |
| Lch möchte Mi                          | iglied we    | rden          |           |           |           |
| lch interessiere<br>Zukunftstechno     |              | eine Bets     | iligung ( | an Indusi | nellen    |
| Name                                   |              | _ Vomo        | me        |           |           |
| Stroße                                 |              | _ Orl _       |           |           |           |
| Telefon                                |              | _ Beruf :     |           |           |           |
| <u> </u>                               | PITAL        | $\mathcal{L}$ | NER       | T         |           |
| macht I                                | hr Kaini     | tol wer       | thesta    | ndia      | Λ         |

# SPORT-NACHRICHTEN

Sperre für Remmert

Köln (kgö) – Der Antrag des Galonperverbandes auf sofortige Lizenzent-ziehung gegen den verdächtigen Jokkey Dieter Khlen wurde vom Vorsitzenden des Ordnungsausschusses abgelehnt -- Jockey Peter Remmert wur-de mit sechs Wochen Reitverbot und 500 Mark bestraft, seine Kollegin Petra Fanlstich muß 300 Mark Strafe zahlen. Es ging um die Behinderung in einem Rennen am 9. Oktober in Koln.

#### Zebec: Bedenkzeit

In Inducted for the dealer Received for the dealer West from Section in Belle Chapter Section in Belle Chapter Section for the Section of the

training Coul

Agricultura de action par

Cantelen De is seine

h La an interhible for Har Bitte achrebende

Wie Tinble. Alst. W. Rock 18-10 Michelle Wiedenbrid

Interlubke III (88)

luerte much me eine ber-

Protochen Tunebunk

Trainer Funt vestiger

and Har Sprache Danger Jassam Laben en Egelse ार्चक अर्थ कर **याते महत्त्वहरू** andreib Soldwarensel La tra final

The way from Bengelet

Swite Alfred befehreit

der im fant van **schild**i nieber geglicher litter :

marite Parence Vender

Name and come home Bearing Ta feine tuttire situale

San Link Teicht beite feine

y front segar 8,55 Panke Ref

der anskrier Tune niel

what as this sende

with the worlds God with

क्षात्राच्यात्रीयम् । विकास विकास

The terrangelics banks

gartif i gran de ligat

Service Pale at ventage

And ther Time mest

Water the Reputated life

ice Wir was shipsing

as for the state of the state o

den Chancende

the state of the s

4.70

فيتواقع تناه المفارحة معترات

gramma ( we spitch

article and Manufactured Re-Dortmand (sid) - Branko Zebecs Entscheidung, Borussia Dortmund zu trainieren, ist noch nicht gefallen. Der Verein und Zebeceinigtensich darauf, erst einmal das Fußball-Bundesligaspiel der Dortmunder in Mannheim abzuwarten.

> Hannover: Biskup kommt Hannover (dpa) - Werner Biskup (41), früher Bayer Uerdingen, ist neuer Trainer beim Fußhall-Zweitliga-Klub

Hannover 96 und Nachfolger des ent-

lassenen Gerd Bohnsack. Biskup ist Hannovers 17. Trainer seit 1964 (!). Kappes Weltmeister

> Wanganui (sid) - Der Bremer Andreas Kappes wurde Junioren-Weltmeister der Bahnfahrer. In Wanganui (Neuseeland) gewann er das 30-km-Punktefahren mit 46 Punkten vor dem Australier Dean Woods (33). Thurau ohne Vertrag

Dortmund (sid) - Der Vertragsabschluß des Frankfurter Radprofis Dietrich Thurau mit dem italienischen Team des Ex-Weltmeisters Francesco Moser ist endgültig gescheitert. An-stelle Thuraus wurde der Belgier Roger Devlaeminck verpflichtet. Nun mõchte die französische Mannschaft "Peugeot" Thuran verpflichten.

Nur fünf Bundesligaklubs Berlin (dpa) - Nur fünf Vereine

bewerben sich in der ersten Box-Bundesliga um den deutschen Meistertitel. Aufsteiger Neuköllner Sportfreunde Berlin verzichtet auf die BunTURNEN / China ist auf dem Sprung, die Sowjetunion endgültig abzulösen

# "Flieger" und "Stille" nach der Pflicht vorne

MANFRED RUHRROTH, Budapest

Eine exzellent turnende chinesische Riege und eine um jeden Zehntelpunkt kämpfende deutsche Mannschaft begeisterten bei den 22. Kunstturn-Weltmeisterschaften in Budapest die Zuschauer. Die Chinesen. weil sie nach dem Pflichtprogramm der Herren-Mannschaften Titelverteidiger UdSSR schon fast aller Chancen auf die Goldmedaille beraubt haben, die Deutschen, weil sie mit drei Ersatztumern vor der entscheidenden Kür heute abend den achten Platz belegen.

295,20 Punkte sammelte die chinesische Riege, was so etwas wie einen neuen Weltrekord bedeutet. Denn noch nie in der Geschichte des Kunstturnens gab es eine exakter turnende Mannschaft. Chinas Cheftrainer Zhang Jian (38) zur WELT: "Bei den Weltmeisterschaften vor zwei Jahren in Moskau hatten wir noch das Gefühl der Ungerechtigkeit. Doch jetzt in Budapest werden wir

von den Kampfrichtern fair und ge-recht behandelt." So hatte der Cheftrainer schon vor zwei Jahren gefordert, wenn man Weltmeister oder Olympiasieger werden wolle, müsse man klar sichtbar besser als die sowietischen Athleten turnen. Zhang Jian strahlte, nachdem das gelungen war. Selbstbewußtsein aus. Daß China in der Mannschaftswertung führt, daß mit Tong Fei und Li Ling gleich zwei Chinesen in der Einzelwertung vorne liegen, ist für ihn keine Überraschung. "Wir sind", sagt er, "nach Budapest gekommen, um zu gewin-

Hatte er an dieser Marschroute auch dann noch festgehalten, wenn drei Tage vor den Titelkämpfen fünf von sechs chinesischen Mannschaftsmitgliedern verletzt ausgefallen wären? Zhang Jian: "Selbst wenn alle sechs ausgefallen wären, hätten wir sie durch genug Turner ersetzen können, die alle den gleichen hohen Leistungsstandard haben wie diejeni-

gen, die in Budapest starten. Wir haben in China 250 bis 260 Turner, die alle so gut turnen können, wie diejenigen unserer WM-Riege. Schließlich besitzen wir das größte Reservoir an Kunstturnern in der ganzen Welt. Unsere nationale chinesische Meisterschaft ist vom Leistungsstandard her durchaus mit dieser Weltmeisterschaft vergleichbar."

Da ist nichts mehr von fernöstlicher Zurückhaltung zu spüren, da spricht ein Trainer, der mit seinen Turnern die gesamte Turnwelt auf den Kopf stellen möchte. In der Kür heute abend wird es den Zweikampf zwischen dem Weltmeisterschaftsvierten von Moskau, Tong Fei (zu deutsch: "Flieger") und Li Ling (zu deutsch: "Stille") geben. Hat der 16jährige sowjetische Europameister Dimitri Bilosertschew als Dritter nach der Pflicht überhaupt eine Chance, in diesen Zweikampf einzugreifen? Zhang Jian lächelt, dann sagt er. "Bilosertschew ist ein sehr

guter Turner" - und lächelt wieder. Und wer ist besser, Tong Fei oder Weltcup-Sieger Li Ling? "Es kommt nur darauf an, wer von den beiden sich einen Fehler erlaubt."

Immer nur lächeln - und nie Nervosität? Immerhin ist es heute abend möglich, nach fünfmaligem Anlauf die sowjetischen Kunstturner endgültig vom Thron zu stoßen. Mehr noch: Alles andere wäre fast eine Sensation. Zhang Jian sagt: "Freilich bin ich nervös. Und nach dem Pflichtprogramm habe ich vor Aufregung überhaupt nicht schlafen können. Die ganze Nacht lang habe ich nachgedacht, freilich auch darüber. daß wir nun wirklich Weltmeister werden können."

Vorfreude bei den Chinesen, Vorfreude aber auch bei der deutschen Riege. Denn niemand hätte ihr nach dem Ausfall der verletzten deutschen Meister Gross, Japtok und Aguilar den achten Platz in der Mannschaftspflicht zugetraut.

Damentarnier in Filderstadt, erste Runde: Jewell (Schweden) – Thompson (USA) 5:7, 6:3, 6:3, Shaefer (USA) – Mesker (Holland) 6:3, 6:1, Holladay (USA) – Reynolds (USA) 6:4, 6:4, 6:4, Col-ins (USA) – Buderova (CSSR) 7:5, 6:2, Valpole (England) – Teagarden (USA) 6:4, 6:3, – Grand-Prix-Turnier in Killa, erste Runde: Jelen (Deutschland) – Linten (USA) 4:6, 6:2, 6:1, Saginger erste Runde: Jelen (Deutschland) – Lipton (USA) 4:6, 6:3, 6:1, Saviano (USA) – Annacone (USA) 3:6, 7:6, 7:6, Dickson (USA) – Benhabiles (Frank-reich) 6:2, 6:2, Ostoja (Jugoslawien) – Boileau (Belgien) 6:4, 6:0, Chickstein (Israel) – Schapers (Holland) 6:2, 2:6, 6:2, Maurer (Deutschland) – Visser (Sudafrikn) 7:6, 6:2, Mayer (USA) – Becker (Deutschland) – Kirmayr (Brasi-lien) 6:7, 6:3, 6:4, Mitton (Sudafrika) – Becka (Deutschland) 6:3, 6:4

GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: I 151 391,70, 2: 130 839,90, 3: 7944,20, 4: 135,30, 5: 10,-. -130 839,90, 3: 7944,30, 4: 135,30, 5: 10,-Toto: Elferwette: Klasse 1: 82 559,90, 2: 1396,30, 3: 88,60, \_6 aus 45°: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: 402 131,55, \_2 14 201,40, 3: 3994,10, 4: 96,30, 5: 9,30, -Remagnintett: Rennon A: Klasse 1: 253,50, 2: 38,80, -- Rennon B: Klasse 1: 1231,70, 2: 135,40, -- Kombinations-Genium: unbesetzt, Jackpot. 218 348,80 winn: unbesetzt, Jackpot: 218 918,80 (ohne Gewühr).

Nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden ist am 22. Oktober in ihrem 94. Lebensjahr Frau

# Dr. Elfriede Kaiser-Nebgen

Sie gebörte 1945 zum Gründerkreis der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Im Hauptvorstand für die Sowjetische Besatzungszone und Berlin wirkte sie maßgeblich mit an dem Versuch, eine freibeitlich-demokratische Ordnung nach deutschen Vorstellungen zu schaffen.

Als die Besatzungsmacht dies durch zwingende Eingriffe unmöglich machte, setzte Elfriede Kaiser-Nebgen mit ihren Gesinnungsfreunden die Arbeit wom freien Teil Deutschlands aus fort. Unverdrossen hielt sie an ihrem politischen Lebensziel fest: Deutsche Einheit im Freiheit und sozialer Gerechtigkeit.

Uns bleibt Effriede Kaiser-Nebgen unvergeßlich

Namens der Exil-CDU Johann Baptist Gradl Siegfried Dübel

Requiem am Freitag, den 28. Oktober, um 11.00 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, Berlin-Zehlendorf, Riemeisterstraße 2.

Wir sind bestürzt und erschüttert über den plötzlichen Tod unseres technischen Leiters

# Hans Pollender

Wir verlieren einen außergewöhnlichen Mitarbeiter, der entscheidenden Anteil am Aufbau und der Gestaltung unseres Unternehmens hatte. Wir trauern um eine Persönlichkeit, die Dynamik und Verantwortungsbewußtsein ebenso auszeichneten wie große Erfahrung und umfangreiches Wissen.

Tief bewegt nehmen wir von ihm Abschied.

Dr. Kohl GmbH + Cie. Dachbelag-Fabrik Gesellschafter, Geschäftsleitung und Mitarbeiter

4270 Dorsten, den 23. Oktober 1983

#### 

Internationaler Hersteller von Spezialchemikalien sucht jüngere

# Chemotechniker **Chemie-Ingenieure**

für den Verkaufsaußendienst in Deutschland.

Unsere Industriekunden in verschiedenen Branchen erwarten eine intensive technische Beratung. Wir erwarten, daß Sie verkäuferisches Talent haben, um einen Abnehmerkreis zu erweitern.

Gute Englischkenntnisse und die Bereitschaft zu reisen. setzen wir voraus. Einen Firmenwagen stellen wir zur Verfügung.

Sie würden im europäischen Ausland gründlich auf Ihre Aufgabe vorbereitet werden.

Zuschriften erbitten wir mit einem ausführlichen Lebenslauf, Lichtbild, Angabe des möglichen Eintrittstermins und Gehaltsangaben unter W 1572 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

attraktive Dame

Australienauswanderer hehen eine gnie Chence nur bei bereits vor-hendener oder zu erwertender Einreinsgeneb-migung. Startbilte selbsivantindlich. Keine Rickrahlung.

Bewerbung mit Licht u. N 1609 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### 

ich bin bereit, viel zu arbeiten, wenn S bereit sind, gutes Geld dafür zu zahle Schreinermeister
32.7, ungeköndigt, in leitender Stellung,
sucht entsprechende Tätigkeit, such
Austand – Montage.
Angeb, ch. v. V 1822 an WELT-Verlag.
Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

34 J., mit lengiähr, umfangreich Erfehrung in allen Bereichen ( Raumauastatung sowie Beratur und seibst Kundenbetreuung suc zum 1 Jan 84 oder später neu Wirkunskreis. Ang erh u. V 1725 an WELT-Verlag Post 16 08 64, 4300 Essen

Dipl.-Keufmann Dipl.-Ingenieur [Felonyerichechnik]

21. sucht ansbenfiktigen Berufsunkan, in dem die themetischen und
praktischen Kenntnisse in Tucimik
und Wetschaftswissenschaft angemd Wittschaftswissenschaft ange-werdet werden binnen. Angeh n. PR 47 054 an WELT-Ver-lag, Postfach, 2000 Hamburg 35.

3 Jahre, in ungak Stellung, melnjabrige Brishrung in Industrie und Handel mit dem In- und Anstand, Englisch, EDV, Organisation, sucht Position als Letter Eiskung oder Huntlebe verantwortungsvolle Antigabe im Großraum Hamburg. Aug. v. E 1890 an WELT-Verlag Post fach 10 88 84, 4300 Emen.

Examen Theoretische Physik, Note "sehr gut", sucht pass. Wirkungakreis. Zuschr. erb. u. PO 47 145 an Hamburg 36

# Dipl.-ing. Bauing, 43 J., 20 J. Berufserfahrung, 5 J. leitende Tätigk. I. engl. sprachl-gen Ausland a. d. Gebiet des Stra-gen- u. allgemeinen Tiefbaus, such i leitende Tätigk. im Management o. Consulting, Spraebkenntn. Engl. u. Französisch in Wort u. Schrift. ischrift. v. Z 18 17 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Anferbanciellung: Tachu/Kim. seibst., verantwortungsv., austauf. Beginn: Januar 14. Zur Person: 38 J. Schlosser- u. Maschbenbaumeister. Betriebswirt VWA, 2. Zt. Verkauf, Inı. Ansend. techn. Organisations-ne. Tel. ab 20 Uhr 0 41 31 / 12 16 98

Suche Arbeit/Technik <u>ektrotechniker</u> u. Büromasch <u>ehaniker.</u> Alter 30 J., 4 J. arbei Evtl. Einerbeitungszusch. Zuschr. U. 1870 an WELT-Verlag, Post 10 08 64, 4300 Essen.

männl, isngi CT-Erfahrung, sucht nenen Wirkungskreis. Zuschr. erb. n. PD 47138 an WELT-Vering, Post-fach, 2000 Hamburg 28.

Sehweißtachmann led, mit mehrjähr. Montage 33, led., mit mehrjähr. Montage-grjahrung (Behälterbau), sucht verantwortungsvolle Tätigkeit im In- und Ausland Auch gute Hydraulikkenntnisse. Zuschr. unter F 1803 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300

## Erfolgreicher Verkäufer Niedersachsen, Sitz Hannover, seit über 20 Jahren bei namhafter

seit über 20 Jahren bei namhafter Firma im Direktvertrieb von Offsetmaschinen, grafischen Ge-räten, Druckzubehör tätig, seit 5 Jahren Verkaufsleiter, mit sehr guten Kontakten zu Industrie Behörden, grafischem Gewerbe, sucht neue Aufgabe per Anfang 1984. Angebote erb. u. Y 1596 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Junger amerikanischer Jurist meht Stelle als Anwalt. Angesblickfi-che Tätigkeit: Bechtsdozent bei US-Soldaten, gute Dentschkenminisse. Thomas Morse, Gutamuthsstr. 13.

Heilpraktikerin

35 Jahre, langj. Erfahrung als Arzthelferin, sucht Mitarbeit in Naturheilpraxis. Ang. u. B 1599 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Campleiter - Ausland Gampanter Rashane

5 J., langi. Berufserfahrung in Catering, Housekeeping, Lagerhaltung, Warendisposition, Personalehnsutzplarung, Enkruf, Guter Organisator. Erfahrungen in Sendi-Arablen, Iran und
Brak. Sehr gute Englischkenntnisse.
Wunsch: Campletter bzw. Führungsposition im Bereich Catering, etc., Nahost
oder sonstiges Araband. Angebote erbeten unter H 1583 an WELT-Verlag,
Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

Petrochemie - Außendienst nordd. Raum

Chemiekaufmann, 43 Jahre, fundierte Marktkenntnisse u. lang-jährige Erfahrung im Verkant von chem. Bohstoffen (bulk) sucht ihn fordernde Aufgabe zum 1. 4. 84, evtl. auch zu einem frühe-ren Zeitundet. ren Zeftpunkt. Zuschr. erbeten unter G 1604 an WELT-Verlag, Postfach 1008 64, 4300 Essen.

Chef-Assistentin Anf. 30, dynamisch, flexibel, ver-handlungsgew., perf. Englisch-kenntnisse, bes. gute Erf. im Au-ßenhandel u. Bankwesen, sucht euen Wirkungskreis in verant-wortungsv. Position als **ASSISTENTIN** 

im Großraum Hamburg, Angebo-te unter R 1811 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### **Junger Betriebswirt** im Raum 65

Seit 8 Jahren Geschäftsführer eines kleinen Handelsbetriebes, nach-weisbare Erfolge, Verbindungen und Referenzen, Industriekauf-mann, Anßenhandelskaufmann, möchte sich nach erfolgreicher Auf-bauarbeit anderen Aufgaben wid-

Übernahme oder Anfran eine Reprisentation, Niederlassum Vertretung, Vertriebsorganist fiir dautsche oder ausländische Fir-men, gerne Import-Export, reprä-sentatives Büro, Sekretärin, Tele-

fon, Picw, Englisch in Wort un Schrift, auch Reisetätigkeit. Zuschr. u. T 1613 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen.

# Unternehmerische Aufgabe in der Hotellerie

Erfahrener, dynamischer Hotelier, Anfang 40, Unternehmertyp, sucht neuen Wirkungskreis. BACKGROUND: Praktische Ausbildung (Küche, Service). Auslandsaufenthalte (England, len und internationalen Hotelgesellschaften. Jahrelang Vorstandsmit-

glied eines führenden Hotelkonzerns. Schwerpunkte Marketing, Ver-kauf, Hoteloperations, Troubleshooter, erwiesene Geschäftserfolge

auch in Rezessionsphasen. Außerst verhandlungssicher. Kooperativer Führungsstil, Überzeugungskraft, Durchsetzungsvermögen, Kreativität, Renditebewußtseln, überdurchschnittliche Leistungsund Einsatzbereitschaft.

EGO:

Kontaktaufnahme erbeten unter N 1587 an WELT- Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# Immobilien-Kaufmaan

bildung, erfahren in Bankver-handlungen, sucht sich zu verän-dern, ggf. auch Beteiligung.

ang. u. V 1571 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kaufmännischer Leiter Dipl.-Betriebswirt, 33 J., ungek., m vertr.-orientierter Erf. sis Traine verur-onentierier Erl. als Trainer, Milgaleiter, kaufm. Leiter sucht be-ruffiche Selbständigkeit in der Über-nahme oder partnersch. Mitarbeit bei einer Handelsvertretung.

**Diplom-Betriebswirt** Olphom-Beurepswitt

40 J., ledig, langishr. Fishrungserfahrung in Unternehmenst, für
Produktion, Organisation, EDV,
Betriebswirtschaft, Controlling,
Kundenbetreum, Durchsetsungsvermögen, Entscheidungsfahigkeit, Einsatz in Part-time
oder Full-time auch zeitlich besrenzt oder Sonderaufgaben.

grenzt oder Sonderaufgaben. Angeh. u. P 1588 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Junge, einsatzfr., flexible Dame tange, eissatzi., ilexibie ileite mit allgem. Bilroarbeiten ver-trant, gewandt am Telet., sehr gute Engl-Kenntn. i. Wort u. Schrift, sucht interessanten Wirkungskreis.

Zuschr, unter G 1714 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

# Soforthilfe

Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürre und kriegerische Auseinandersetzungen bringen Unschuldigen, die plötzlich vor dem Nichts stehen, unvorstellbares Leid. Den Betroffenen zu helfen, ihnen Beistand zu geben, und sie mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen, ist eine Aufgabe der Diakonie. Zwischen zehn und zwanzig Prozent des Spendenaufkommens werden jährlich für Soforthilfemaßnahmen im Katastrophenfall eingesetzt.

Brot für die Welt Spendenkonto: 500 500 500 bei der Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01)

Dipl.-Ing. Marketing-/Vertriebschef

für Investitionsgitter u. techn. Seriengeräte, Ende 40, langi, Erfahrung in Marktforschung, Marketing, Planung u. Verkauf (insb. Export) einschl. Reorganisation u. Führung entspx. Bereiche, mit modernen Führungs-, Controlling- u. Berichtstyst. vertraut, Konzernerfahrung, erfolgreich i. Aufban neuer Produktlinlen, Aufspüren profitabler Marktnischen u. Erschließung neuer Absatzwege, initiativ u. belestber abs erformt erform belestber abs er and erformt profitabler Markinischen u. Erschließung neuer Absatzwege, initia-tiv u. belastbar, sehr gute engl. u. franz. Sprachkenntnisse, sucht entspr. neue Führungsposition in Marketing, Vertrieb oder Geschäftsleitung.

Zuschr, erb. v. L 1585 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

Techa. Vertrieb/Marketing

Systeme und Anlagen Person: Dipl-Ing., 31 J., im Vertrieb, Außendienst für SPS und Regelsysteme.
Tätigkeit: Akquisition, Produktpräsentation, Beratung, Marktbeobachtung.

Raum: NRW, Ruhrgebiet. Suche: selbst. Vertriebsaufgabe für Systeme und Anlagen der Prozefiautomation. Biete: fundiertes theor. und prakt. Wissen der Steuer- und Regelungstechnik, Marktkenntnisse. Angebote erb. u. X 1595 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Maschinen und Werkzeuge **Verkants- und Beratungsremäsentatt** verh., 48 J., bestens eingeführt beim Fachbandel in den Piz.-Gebieten 50-54, 590-596, 625, 629, 634, sucht ab 1. Jan. 1984, evil später, neuen verantw. Wirkungskreis. Zuschr. erb. unt. D 1601 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 43 Essen

#### Einbauküchenverkäufer, 34

dynamisch, planungssicher, um satzstark, in ungekündigter itd satzstark, in ungenancy Position, sucht zum 2 1,84 neuen nten Wirkungskreis in gleicher Branche, mögl. Berlin. Angeb. erb. 11. K. 1584 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dame, Anf. 50, Pflegerin, Gesell-schafterin, ausgez. Köchin, Wä-schepfl. (auch kl. Hausarb.), su. Anst. Bitte nur seriöse Angeb. u. PT 47149 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

Dipi.-Ing. (FH)
Langi Ronstruktionsert, Deckhilfsmaschinen u. Sonderkonstruktionen,
mietzt Leitung einer Ronstruktionen
stig, sucht neuen Wirkungsiers, auch
freiberuft. Angeb. erb. u. PU 47150 an
WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 43 Essen

Schweißer, ER III u. ER IV sucht ab sofort neue Stellung (nur Montage) i. Bundesgeb. oder europäischen Ausland. Telefon 0 64 21 / 4 88 49 Howerd Blann Friedr.-Ebert-Str. 104

3550 Marburg

Produktions-/Fertigungsleiter Kunstsi.-Werkzeugbau

Selt 62 i. mitti. Fa. als Werkzeugbaulelter (zul. Produktionsleiter i.
Gerätebau), Erfahrung i. Konstruktion, Produktion v. Spritzwerkzeugen, Kundenberatung, Ralkulation, Fertig., a. i. Produktionsbereich E-Gerätebau, s. angem. Aufg. i mittl Betr. i. norddt Raum. Angeb. unt. A 1588 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Dipl.-Kovim. 44, erfahren in Vertrieb, Rech-nungswesen u. Verwaltung, sucht interessante Tätigkeit. schrift, u. A 1818 an WELT-Verl Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Suchen Sie für die Lösung Ihrer Vertriebs-/Abwicklungsaufgaben oder für ein joint venture im Ausland einen erfahrenen, verhandhungssicheren, mehrsprachigen Kaufmann?

Ich bin 45 Jahre alt.

Mit abgeschlossenem Hochschulstudium habe ich langiährige, praktische Erfahrung in Vertrieb und Abwicklung als Akquisiteur und Projektleiter im Einzel- und multinationalen Industrieanlagengeschäft, sowohl von Deutschland aus als auch im Ausland selbst (Endustrieblenden)

(Industrieländer/Drittländer). Bevorzugte Länder: USA, Südafrika, Fernost.

#### Zuschr, unter H 1605 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. 1984

ich bin ich suche

SS Jahre als Verksufsleiter und Geschäftsführer einer renommerten Firmergruppe im techn. Import und Geröhandel sowie sines Export-Unternehmens tätig, verhandlungsgewundt, durchsetsungsfähig, erfahren in (tast) allen lagitm. Bereichen – Schwerpunkte: interne Organ, und Verwaltung. – Wohnsitz Wermelskirchen/Rieimiand – frei spätestens zum 1. April 1984

Zuschriftenerbeten unter T1569 an WELT-Verlag, Postfach 10 09 64, 4300 Ess

Barieller Maschinesbau 45 J., Praktiker mit langi. Auslandserfahrung (zuletzt über 6 Jahre

Algerien) im Anlagebau etc. sucht adäquate Tätigkeit, vorzugsweise Ausland. Ang. u. Z 1597 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Geschäftsführer

Geschaftstunger

44 Jahre, Dipl-Betriebswirt, Techniker, Meister, REFA-Schweißfachmann, Harzburger Dipl., zum Jahresende Fromotion zum Dr. phil.

A.R.K. Seit 18 Jahren in Filhrungspositionen mit bohen Anforderungen auf Konzernebene und in Familienbetrieben nachweislich erfolgreich tätig, Schwerpunkt: Planung, Betriebsorganisation, Materialwirtschaft, Produktentwicklung, Controlling, Personalverwahtung, Seminarleitung, Ansgeprägtes eigenes Engagement, motivationsfreudig, boch belastbar, erfolgreich in der Menschenführung und dem sicheren Blick für das techn, Machbare, Cesucht wird neue adäquate Führungsaufgebe zu Jamuar 1884.

Zuschriften erbeten unter T 1591 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### ihr geschäftsführer für australien

Deutscher Geschäftsführer mit erstklassigen langjährigen Australien-Verbindungen und Erfolgen ab 1. April 1984 für neue Aufgaben als Geschäftsführer/Marketing-Direktor frei. (Z. Z. In Deutschland)

Ang. u. C 1600 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

#### Kim. Prokurist – recite Hand des Unternehmers

Betriebswirt, 31 J., verh., mobil in leitender Position in mittelständischem Unternehmen der Bauzulieferbranche, mit umfassenden kin-schem Unternehmen der Bauzulieferbranche, mit umfassenden kin-Kenntnissen und Erfahrungen (Organisation, Vertragsrecht, Bau-vertragsrecht), erfolge- und zielbewußt, viel Eigeninitiative und Loyalität, unternehmerisch denkend, verhandlungsgewandt und er-folgreich in der Mitarbeiterführung, sucht neue Aufgabe in mittle-rem Industrieunternehmen.

Bitte Kontaktaufnahme über Herrn Eberhard E. Prüfer in Fa. EGOR Deutschland GmbH, Eronprinzenstraße 62, 4808 Düsseldorf 1, Tel. 92 11 / 37 46 91

# Chemiekaufmann/Außendienst

49 Jahre, verheiratet, langjährige Branchenerfahrungen besonders im Bereich Lösemittel und Metalloberflächentechnik gute Verbindungen zur ges. Industrie im Gebiet Bremen/ Nordniedersachsen, sucht neues, interessantes Aufgabenge-biet. Zuschriften erbeten unter M 1586 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## **SPD-Spitze** auf Distanz zu Schmidt

• Fortsetzung von Seite 1

davor gewarnt wurde, sich vorzeitig festzulegen und damit in die Gefahr der "Politikunfähigkeit" zu geraten, hat Bundesgeschäftsführer Peter Glotz gestern an die Adresse der Brandt-Kritiker sogar gesagt: Der Parteichef habe die SPD gar nicht festlegen müssen, "nachdem 20 regionale und 22 Bezirke die Nachrüstung abgelehnt haben". Es habe also eine Festlegung auch des Parteitages "in irgendeiner unzulässigen Weise" durch Brandt nicht stattgefunden.

Ob der ehemalige Kanzler Schmidt der als stellvertretender Parteivorsitzender den Parteitag über die Nachrüstung in Köln mit einem Grundsatzreferat eröffnen wird, dies genauso sehe, wisse er nicht. Denn. so Glotz, "vielleicht hat er die Meinung auch geändert". Er könne über Schmidts Meinung "nichts sagen", da "wir nicht mit ihm sprechen konnten". Auf jeden Fall, so Glotz, sei \_die Friedensdemonstration ein wichtiges Echo auf diese in der Tat entscheidende politische Weichenstellung\* gewesen, "die in den letzten zweiein-halb Jahren sicher falsch gelaufen ist". Dies konnte nur die endgültige Distanzierung des SPD-Bundesgeschäftsführers von der Sicherheitspolitik des ehemaligen Bundeskanzlers Schmidt und seiner Bundesregierung bedeuten, da der politische Wechsel erst vor einem Jahr stattge-

Diese Abkehr von der ehemaligen eigenen Politik hat auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Löffler aus Berlin scharf gerügt: In einem Beitrag für die "Berliner Morgenpost" warnte er davor, daß sich "keine Partei abmelden kann". Die Chance der Annäherung in Genf "jetzt oder später" werde vertan, "wenn der NATO-Beschluß aufgekündigt wird". Das Sicherheitskonzept einer "Regierung im Wartestand" müsse überzeugend sein. Es "helfen auch keine nachgeschobenen Begründungen, warum man heute anders denkt als vor vier Jahren".

Vogel hat gestern allerdings noch einmal klargestellt, daß sich die SPD mit einer eintägigen Debatte zum Thema Nachrüstung im Bundestag nicht zufrieden geben werde. Das Angebot der Koalition, mit der Aussprache schon vor dem Bundesparteitag zu beginnen, nannte er eine "Zumutung", die an "Verhöhnung grenzt".

# "Moskau und Damaskus stehen hinter Anschlägen" Lohnleitlinie

WELT-Gespräch mit dem israelischen Minister Neeman

RAFAEL SELIGMANN, Bonn Der israelische Wissenschaftsminister Yuval Neeman hat in einem WELT-Gespräch die Überzeugung geäußert, daß die Hintermänner der verheerenden Anschläge auf die amerikanischen und französischen Friedenstruppen im Libanon in Moskau

Yuval Neeman, der als einer der angesehensten Wissenschaftler und Sicherheitspolitiker seines Landes gilt, sagte: "Wer auch immer diese Anschläge verübt hat, die Drahtzieher der Aktionen sitzen in Moskau. Die sorgfältige Auswahl der Ziele, ebenso wie bei den zurückliegenden Attentaten auf die US-Botschaft in Beirut und der Ermordung des designierten libanesischen Staatspräsidenten Beschir Gemayel, die generalstabsmäßige Planung, der hochmo-derne Sprengstoff - dies alles ist nicht das Werk einer kleinen Terrorgruppe. Dahinter steht die logistische Unterstützung aus Moskau via Damaskus."

Neeman ist nicht der Auffassung, daß Israel sein Engagement in Libanon als Folge der jüngsten Ereignisse ausweiten sollte, wie es beispielsweise der ehemalige amerikanische Au-Benminister Henry Kissinger angedeutet hatte (WELT v. 25. 10.). Israel solle vielmehr seine Position südlich des Flusses Awali sorgfältig ausbauen, um die eigenen Soldaten, aber auch die israelische Bevölkerung in Galilãa, also jenseits der Demarkationslinie wirkungsvoll zu schützen. Jerusalem, so der Politiker, werde sich bemühen, das Engagement seiner Truppen in diesem Gebiet auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Den Milizen des Majors Haddad und der Christen werde von den Israelis so weit Hilfe gewährt werden, daß sie im Laufe der Zeit fähig sein werden, das Gebiet ohne nennenswerte israelische Unterstützung gegen das Eindringen von Terrorverbänden zu

Sobald sichergestellt sei, daß die israelischen Siedlungen in Galiläa nicht mehr durch terroristische Angriffe bedroht seien, werde Israel seine Truppen ganz zurückziehen. Israels Interesse in Libanon sei in erster Linie der Schutz der Nordregion des jüdischen Staates. Das Ziel der Aktion "Frieden für Galiläa" sei es gewesen, den faktischen PLO-Staat in Südlibanon und die "Hauptstadt" der PLO in Beirut zu beseitigen. Dies sei gelungen.

"Alle Ziele, die darüber hinausgehen, übersteigen unsere Kräfte", meinte Neeman mit deutlicher Kritik an dem ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Sharon, der eine Umwälzung in der politischen Landschaft Libanons erzwingen wollte.

Neeman erwartet nicht, daß die Vereinigten Staaten ihr militärisches Engagement in Libanon deutlich ausbauen werden. Er nimmt jedoch an, daß in Zukunft die Maschinen auf den Trägern der US-Flotte vor der libanesischen Küste stärker in eventuelle Kämpfe in Libanon eingreifen würden. Primäres Ziel der internationalen Friedenstruppe müsse es sein, das Regime des Präsidenten Amin Gemayel in Beirut am Leben zu erhalten, sagte Neeman. "Zu mehr reicht die Stärke der internationalen Friedenstruppe nicht."

Auf die deutsch-israelischen Beziehungen angesprochen, meinte der is-raelische Politiker, daß Verhältnis zwischen Bonn und Jerusalem sei gegenwärtig sehr gut. Er hoffe, daß ndeskanzler Helmut Kohl in wenigen Monaten seinen verschobenen Israel-Besuch nachholen werde. "Die neue Regierung in Jerusalem braucht allerdings etwa 100 Tage, um sich einzuarbeiten." So müßte beispielsweise geklärt werden, ob der israelische Ministerpräsident Yitzhak Shamir auch das Amt des Außenministers behalte oder ein Nachfolger für dieses Ressort bestimmt werde. Aussichtsreichste Kandidaten wären dann Vizepremier David Levy und Energieminister Yitzhak Modai. Sobald diese Frage geklärt ist, würden wir uns sehr freuen, wenn uns Bun-deskanzler Kohl besuchen würde", meinte der israelische Minister.

Neeman lehnt deutsche Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien "bedingungslos ab". "Wir sind auch gegen amerikanische Waffenlieferungen in dieses Land, das sich mit uns im Kriegszustand befindet. Aber wir meinen, daß gerade Deutschland aus moralischen Gründen keine Rüstungsgüter nach Riad liefern darf". betonte Neeman abschließend.

# Rodenstock:

WELT • NACHRICHTEN

AP, Luxemburg/Bonn Um drei Prozent sollten die Löhne und Gehälter nach Meinung des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie in der kommenden Tarifrunde angehoben werden. Präsident Rolf Rodenstock setzte mit dieser Aussage in einem Interview von Radio Luxemburg als erster der beteiligten Wirtschaftsführer eine Lohnleitlinie.

Rodenstock sagte, die nächsten Tariferhöhungen sollten sich "etwa in dem Rahmen" halten wie im vergangenen Jahr. Er fügte hinzu: "Das waren so um die drei Prozent herum."

Der Hauptgeschäftsführer der CDU-Sozialausschüsse. Heribert Scharrenbroich, wertete die Außerungen Rodenstocks als Beleg dafür, welche Bedeutung einer Aufrechterhaltung der derzeitigen Kaufkraft der Arbeitnehmer für eine Wiederbelebung der Wirtschaft beizumessen sei. Überzogene Kürzungen im Sozialbereich sowie Tarifabschlüsse unter drei Prozent würden diese ebenso wie die Haushalte der Sozialversicherungen gefährden.

#### "Times"-Attacke auf Genscher

Die Entspannung ist tot, aber Genscher hat ihr Ableben nicht bemerkt" schrieb der "Times"-Kolumnist Brian Crozier gestern in einer scharfen Attacke gegen den Bundesaußenminister. Der Artikel enthielt auch eine indirekte Kritik an Kanzler Kohl dafür, daß er den FDP-Chef nach dem Regierungswechsel an der Spitze des Auswärtigen Amtes beließ. Genscher habe, "bedauerlicherweise für das westliche Bündnis", seine politischen Überzeugungen nicht verändert. "Er ist ein Gefangener seiner eigenen, oft

wiederholten Redewendung: ,Es gibt

keine Alternative zur Entspannung."

Genschers Vereinbarung mit dem sowietischen Außenminister Gromyko, regelmäßige Abrüstungsgespräche zwischen den Planungsstäben beider Außenministerien abzuhalten wurde von Crozier als \_besorgniserregend" eingestuft. Eine der "leidigsten Konsequenzen" des Festhaltens von Kohl an Genscher sei ein Machtkampf zwischen dem Außenminister und seinem Rivalen Franz Josef Strauß.

# Der Präsident hat die Mehrheit hinter sich

Reagan warnt vor Machtübernahme Moskaus in Nahost

TH. KIELINGER, Washington In der erhitzten inneramerikanischen Debatte um die Folgen des Massakers in Beirut ist unüberhörbar, daß die gewichtigeren Stimmen sich auf der Seite des Präsidenten zu Wort melden. "Die Option, der wir nicht folgen, ist uns zurückzuziehen", sagte Reagan in Washington. Diese Generallinie kristallisiert sich auch im Kongreß heraus.

"Ich glaube nicht, daß die Amerikaner sich jetzt vor dem Terrorismus zurückziehen sollten", sekundierte der einflußreiche Sprecher des Reprasentantenhauses, Thomas (\_Tip") O'Neill. Die US-Truppen zurückzuziehen, wäre nichts weiter "als ein Sieg für die Russen", fügte er hinzu.

O'Neill äußerte gleichzeitig die Überzeugung, daß diese Debatte nicht in Parteienstreit ausarten dürfe. Wir sind alles Amerikaner. Parteipolitik muß hier herausgehalten werden. Es geht um die bestmöglichen Entscheidungen für Amerika", konstatierte er.

Shultz beschuldigt die UdSSR, Syrien und Iran

Der Fraktionsführer der Republikaner im Senat, Howard Baker. pflichtete ihm bei. "Unser Fernsehen behandelt die Thematik gerne als innenpolitischen Stoff, Das ist falsch. Beirut darf nicht zu einem politischen Fußball werden." Auch der Fraktionsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Jim Wright, stellte sich nach einer Anhörung von George Shultz vor den Außenpolitischen Ausschuß dieser Kammer hinter die Administration. "Plötzlich das amerikanische Friedenskontingent abzuziehen, hieße Libanon den fanatischen Elementen zu überantworten, die dieses Verbrechen begangen, sowie denen in Syrien und der Sowjetunion. die die Untat so zynisch miteingefädelt haben."

Außenminister Shultz gab in seiner Erklärung vor dem Ausschuß die diplomatische Zurückhaltung auf, die die Reagan-Regierung noch am Vortage hatte erkennen lassen. "Es ist nicht schwer, herauszufinden, wer die Feinde des Friedens in Libanon

sind", sagte er ohne Umschweife: "Syrien, welches entschlossen scheint, Libanon erneut zu einem Satelliten oder einer Provinz von "Großsyrien' zu machen. - Die Sowjetunion, die Syrien mit den modernsten Waffen ausrüstet und dessen hegemonistische Politik unterstützt. -Iran, ein Regime von Fanatikern, mit denen wir schon früher unsere Erfahrungen gemacht haben."

"Die freie Welt kann nicht tatenlos zusehen"

Der Außenminister beendete seine Darlegungen mit dem Satz: "Die Sowjetunion, Syrien und Iran. Das sagt ihnen einiges darüber, was wirklich in Libanon los ist, warum das Problem größer ist als Libanon und warum wir ein Interesse an dem Ausgang der Ereignisse haben." Shultz sicherte aber gleichzeitig zu, daß die USA ihre diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Konflikts verdop-peln würden.

In einem entschlossenen Versuch, die Führung der öffentlichen Debatten über das Attentat in der Hand zu behalten, hatte Präsident Reagan selbst zuvor bereits neue Definitionen des amerikanischen Einsatzes vorgetragen. Dabei verheimlichte er nicht, daß die ursprüngliche Mission der US-Luftlandetruppen laufend erweitert worden ist. Noch immer gelten, wie Reagan betonte, die ersten praktischen Aufgaben: Der Zentralregierung in Beirut Hilfe zu leisten, sich zu organisieren und zu stabilisieren, und die libanesischen Truppen für die Ausübung ihrer Ordnungsfunktion auszuhilden.

Der Präsident erweiterte jedoch dieses Spektrum zum erstenmal um die globale Komponente des West-Ost-Gegensatzes, indem er vom östlichen Mittelmeer bis zum Golf das Bild einer bedrohten Region zeichnete. die in Libanon zu verteidigen "vital" für das westliche Interesse und "wesentlich" zur Aufrechterhaltung der globalen Glaubwürdigkeit der USA sei. Eine Macht steht bereit. den Nahen Osten zu übernehmen" sagte Reagan vor einem Zuhörerkreis im Weißen Haus, "und die freie Welt kann nicht tatenlos dabei zusehen."

# | Spenden-Affäre: **Entscheidung** am Montag?

Die Bonner Staatsanwaltschaft willi am kommenden Montag darüber entscheiden, wie in der Parteispendenaffäre um den Flick-Konzern weiter verfahren werden soll. Wie der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Johannes Wilhelm, auf Anfrage mitteilte, soll diese "Abschlußverfügung" unmittelbar danach der Generalstaatsanwaltschaft Köln zur Billigung vorgelegt werden. Mit der Mitteilung, ob gegen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff oder andere prominente Politiker und Manager Anklage wegen Vorteilsannahme oder -gewährung erhoben wird, kann nach diesen Angaben erst in der zweiten November-Hälfte gerechnet

. 1

Der Generalstaatsanwalt wird als vorgesetzte Behörde wegen der ho-hen politischen und öffentlichen Bedeutung des Falles eingeschaltet. Es gilt aber als sicher, daß die Kölner Generalstaatsanwaltschaft die Entscheidung der Bonner Behörde billigen wird, da sie laufend über den Stand der Ermittlungen unterrichtet

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Hans-Jochen Vogel, wies auf die Probleme hin, die sich ergäben, wenn gegen den Wirt-schaftsminister Anklage erhoben werde. Bundeskanzler Helmut Kohl müsse sich für diesen Fall fragen lassen, ob einem Kabinettsmitglied mit so hoher Verantwortung wie Lambsdorff die Doppelbelastung in seinem Ressort und die Verteidigung vor Gericht zugemutet werden könne. Er, Vogel, werde jedoch keiner Vorverurteilung zustimmen.

#### Oder-Neiße-Linie für Vogel endgültig

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel hat den deutschpolnischen Vertrag aus dem Jahre 1970 als tragfähige Brücke zur Verständigung zwischen beiden Ländern bezeichnet. Vor einer Delegation von Abgeordneten der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei sagte Vogel nach einem am Dienstag verbreiteten Text, für die SPD sei "die Oder-Neiße-Grenze - so wie der Vertrag das beschreibt - die Westgrenze Polens\*

# Disque Teletex.

as Schreibsystem mit Weltanschluß.



In erster Linie ist die Disque eine elektronische Schreibmaschine. Und eine der fortschrittlichsten dazu.

Dann ist sie ein Textbearbeitungssystem. Nicht minder fortschrittlich. Mit einem Speicher, den Sie durch Mikrodisketten beliebig erweitern können.

Und schließlich - und das ist das Fortschrittlichste an der Disque - ist sie ein Teletex-Gerät. Mit ihr können Sie von ihrem Arbeitsplatz aus jeden Teletex-Teilnehmer erreichen (und er Sie).

Das geht preiswerter als Briefpost, Telex oder Telefax. Und schneller. Ein D1N A4-Blatt in 10 Sekunden. Darüber hinaus haben Sie mit Teletex auch Kontakt zu jedem Fernschreiber in der Welt.

Das Schönste ist: Disque ist jederzeit empfangsbereit. Sollten Sie also gerade auf ihr schreiben, so speichert sie jedes eingehende Teletex.

Wenn Sie Näheres über die Disque und Teletex erfahren möchten, wenden Sie sich an ihren Olympia Vertragshändler oder schreiben Sie an die Olympia Vertriebsgesellschaft mbH, Abt. V16, Hahnstr. 41,

6000 Frankfurt/M. 71, Tel. 0611/6685-292. Wir beantworten Briefe aus aller Welt.



50 Mittwoch 26 Obst

Spenden-Affi Entscheiding am Montag

Die Hauser Staten in Australia in der Au

And an antimical and the first of the control of th

the Corneral distance von the point of the Behorde was been point of the point of t

Der Vorsitzende der St.

his fraktion. Harship

der mit die Problems in

ergeben, sem gen e schaffenminister ander service Bandeskarde in

names sich für dem Reineren, ob einem Reiner konnt sie hoher Vermer Lumbwicht die Dopple vermen Reinen und der Der Gericht Ausstelle bei Gericht Ausstelle

ter Gericht zugeman

Volveristeding made in

Oder-Neiße-Lie

für Vogel ende

SPD Praktimen Hinn Joschen Vogelbaden

point hen Verna and

(37.0 al. tragfaluge Brider

Charles and Anticken by

de in bewechnet Vor ein

is the test Abgrounded the

ten Polinischen Arbeitung

Voge, nach einem im Der

bredeter Text fir de Sh

trag das beschield-delte

37.3

Teletex

white wife alegie.

at, with the little

, gregiant autunas)stat.

street that einem

. Kriser Schotter Me

grant der til dat filt.

And the state of t

्र शर्म व स्थानिक महानि

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Export-

Mr. - Auch in ihrem internationalen Teil haben die fünf wirtschaftswissenschaftlichen Institute beachbenswerte Ergebnisse und Anregungen zusammengetragen. Dazu zählt nicht nur die Erwartung, daß der deutsche Export die Schwäche der letzien Monate überwunden hat und daß die Chancen für eine weitere Expension zuversichtlich beurteilt werden. Angesichts der günstigeren Konjunkturaussichten in den westlichen Industriestaaten und angesichts der Entwicklung der Wechsel-kurse ist dieses keine Überraschung. Aber die Vorhersage, daß die Aus-fuhren im nächsten Jahr um vier Prozent steigen werden, kann sich

sehen lassen. Bemerkenswert ist aber auch das, was die Institute zu diesem Komplex zusammengetragen haben. Zum einen weisen sie auf die Erleichterung darüber hin, daß trotz der Zuspitzung dieses Problems im vergangenen Jahr der Bruch von Finanzierungsketten vermieden werden konnte, daß jetzt aber andererseits die Erkenntnis keimt, daß mehr getan werden muß, wenn die Unsicherheit bei Gläubigern und Schuldnern reduziert werden soll.

Sie plädieren für eine Umorientierung in der Wachstumspolitik in den Kntwicklungsländern, für langfristig angelegie Finanzierungsstrategien und für den Abbau des Protektionismus in den Industriestaaten. Aber allein schon der letzte Punkt

zeigt, wie lang der Weg zwischen Einsicht und Tat ist. Denn alle die Themen, die gegenwärtig so heiß diskutiert werden – von Stahl bis zur Landwirtschaft -, werden so erörtert, als kame es nicht auf mehr. sondern auf weniger Handelan, auch mit den Entwicklungsländern.

#### Vorschnell HH – Empfehlungen für künftige

Tarifrunden auszusprechen, ist Glücksache. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Rolf Rodenstock, hat mit seiner Drei-Prozent-Ankündigung kein Glück gehabt. Rodenstock selbst ist kein Kontrahent dieser Auseinandersetzungen, die einmal noch nicht unmittelhar bevorstehen, zum anderen wegen des von einigen Gewerkschaften geplanten Einstiegs in die 35-Stunden-Woche ohnehin sehr schwierig zu werden versprechen. Es ist nicht nur aus taktischen Gründen geboten, das Nennen von "Hausnummern" den unmittelbar Beteiligten zu überlassen, und die halten sich bezeichnenderweise zurück. So könnte Rodenstocks Erklärung ersatzweise als Angebot verstanden werden, das die Gewerkschaften schon als konsumiert ansehen, bevor sie sich an den Verhandlungstisch setzen. Sollte es einigen Gewerkschaften gelingen, ihr zentrales Verhandlungsziel zum Beispiel mit einer Stunde Verkürzung (oder 2,5 Prozent) der Wochenarbeitszeit durchzusetzen, so wäre der von Rodenstock genannte Verhandlungsspielraum schon ohne Lohnerhöhung verzehrt.

USA / Erste Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal – Schlechtere Bankenerträge

# Die Hochrechnungen zeigen deutlichen Anstieg der Gewinne in der Industrie

und "die größere Wirtschaftlichkeit,

erreicht durch Kostensenkungen".

Das gilt auch für alle anderen Firmen.

Zurückzuführen ist der steilere An-

stieg der Gewinne in der Hauptsache auf Stillegungen und Lohnkonzessio-nen der Beschäftigten. Die Unterschiede in den einzelnen

Branchen bleiben jedoch groß. So stieg der IBM-Gewinn im jährlichen Quartalsvergleich um 24,8 Prozent

auf 1,3 Milliarden Dollar, während

die Nummer zwei unter den amerika-

nischen Computerherstellern, Digital

Equipment, etwa 70 Prozent weniger

Alcoa, Amerikas größter Aluminium-produzent. Nach hohem Vorjahres-verlust machte der Nettogewinn 58 Millionen Dollar aus. Im Minus stek-

ken indes immer noch Kaiser Alumi-

nium und Amax. In der Stahlbranche

halbierten Republik und Inland Steel

ihre Verluste auf 35 und 21 Millionen

Dollar. Der Häuserboom katapultier-

te die Gewinne der Haushaltsgeräte-

Hersteller Maytag und Whirlpool um

55 und 37 Prozent in die Höhe. Wegen

des anhaltenden Preisverfalls zeich-

Von der Rezession erholt hat sich

Während sich das Gewinnbild der US-Banken in den meisten Fällen verschlechtert hat, weil die Kreditnachfrage noch müde ist und die Rückstellungen für eventuelle Ausleihverluste zunehmen, legen amerikanische Industriefirmen stark verbesserte Quartalsbi-lanzen vor. Angeführt wird die Liste von der Auto-, Luftfahrt- und Chemieindustrie sowie den Herstellern von Pharmazeutika, Haushaltsgeräten und Elektroniks. Weit vom liegen auch die Verlagshäuser, Eisenbahnen und Fluggesellschaften, verringert haben sich die roten Zahlen in der Stahl- und Metallindustrie.

Obwohl die Veröffentlichung der kräftigen Konjunkturaufschwung Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 1983 erst begonnen hat, zeigen erste Hochrechnungen, daß die Nettogewinne im Industriebereich durchschnittlich um rund 25 Prozent über der Juli-September-Periode 1982 liegen werden. Das Handelsministerium in Washington veran-schlagt das Plus gegenüber dem zweiten Quartal 1983 auf 15 Prozent. Das private Forschungsinstitut Data Resources ist mit 16 Prozent noch optimistischer. Im zweiten Vierteljahr betrug die Zunahme gegenüber dem ersten Quartal noch 14,7 Pro-

Den Vogel schoß General Motors, das größte Automobilunternehmen der Welt ab, die einen Rekordquartalsgewinn in Höhe von 737 Millionen Dollar meldete. Im Vorjahresquartal blieben unterm Strich nach Steuern nur 129 Millionen Dollar. In den ersten neun Monaten hat "GM" damit 2,43 Milliarden Dollar verdient, verglichen mit 818 Millionen Dollar in der gleichen Zeitspanne 1982. Als Gründe für das gute Abschneiden nannte die Geschäftsführung den

nen sich andererseits bei den Mineralölkonzernen weitere Gewinnrückgänge ab.

Grau getönt sind dagegen die Bilanzen vieler wichtiger US-Banken, die von den Unternehmenspleiten rund 28 000 im vergangenen Jahr und der internationalen Verschuldungskrise geschüttelt werden. Die Rückstellungen schmälern den Ge-winn, immer häufiger wird der Schuldendienst nicht bedient. Aber noch sind die Probleme im Hinblick auf die Kredite an Brasilien oder Argentinien mehr technischer Natur. Wenn die Liquiditätsklemme der Schuldnerstaaten jedoch anhält, werden die Ergebnisse des vierten Quartals noch viel schlechter aussehen. heißt es in amerikanischen Bankkrei-

Sorgen bereitet zur Zeit die geringe Kreditnachfrage. Seit Jahresfrist hat sich die Marge zwischen Sollzinsen und Refinanzierungskosten von 3,30 auf 1,30 Prozent verringert. Ge-schrumpft sind zudem die Gewinne im Wertpapier- und Devisenhandel. Neun der 15 größten US-Bankholdings mußten im dritten Quartal 1983 Rückgänge der Nettoeinnahmen hinnehmen. Am schlimmsten traf es Bank America und Continental Illinois mit minus 45 und 40 Prozent. Es folgten Crocker National (27), Mellon National (24), Bankers Trust (19), Wells Fargo (15), Chase Manhattan (14) und J.P. Morgan (11 Prozent). Mit plus 30, neun und acht Prozent bildeten First Chicago, First Interstate und Citicorp die Ausnahmen.

**AUTOMOBILE** 

# Für die Produktion kann es ein Rekordjahr werden

Die Produktions- und Neuzulassungszahlen der deutschen Pkw-Hersteller lassen die Erwartungen immer realistischer erscheinen, daß die bisherigen Produktions-Rekordiahre 1978 und 1979 mit jeweils rund 3,9 Millionen Einheiten zumindest wieder erreicht werden, wenn auch das Inlandszulassungsergebnis mit erwarteten 2,4 Millionen Fahrzeugen hinter den Zahlen der späten siebziger Jahre mit jeweils reichlich 2,6 Millionen zurückbleibt. Die neuesten Zahlen des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) zeigen ein anhaltend hohes Niveau der Pkw-Produk-

Die Inlandsnachfrage sei weiterhin tendenziell aufwärtsgerichtet, während sich die Auslandsbestellungen überraschenderweise immer noch auf einem festen Vorjahressockel halten. Auch die Beschäftigungslage sieht überaus günstig aus; während die Zahl der Beschäftigten sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig er-höht hat, lag die Zahl der Kurzarbeiter im Straßenfahrzeugbau im September mit knapp 22 000 deutlich

niedriger als vor einem Jahr (91 000). Nach neuesten VDA-Zahlen wurden im September 370 400 Pkw/Kombi hergestellt, das waren acht Prozent mehr als vor einem Jahr. Für die ersten neun Monate werden rund 2,88 Millionen Fahrzeuge genannt, das waren nur 25 000 oder ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Abstand zum Vorjahr dürfte sich im Oktober weiter verringern oder das Vorjahresergebnis bereits einstel-

HARALD POSNY, Dasseldorf len, da die Hersteller nach Beendigung der Internationalen Automobilausstellung einen deutlich verbesserten Auftragseingang verzeichnen.

Dies schlug sich auch in den Zulassungszahlen nieder. Der September brachte nicht nur eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresmonat um 23,4 Prozent auf 196 000 Fahrzeuge, in den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden mit 1,92 Millionen Autos 13,6 Prozent mehr zugelassen als im Voriahr

Der Export lag im September mit 190 300 Fahrzeugen nur knapp unter Vorjahresniveau (192 200), in den ersten neun Monaten war das Ausfuhrvolumen mit 1,58 Millionen Einheiten um vier Prozent niedriger als 1982. Die nach Hubraumklassen aufgegliederten Produktionszahlen zeigen bis einschließlich August mit 1,15 vom Band gelaufenen Pkw der Klasse 1500 bis 2000 Kubikzentimeter nur noch ein Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das im September sicher schon abgebaut wor-

den sein dürfte. Wesentlich ungünstiger sieht es im Nutzfahrzeugbereich aus. Die Produktion stieg zwar im September um sieben Prozent auf 26 100, dies ist jedoch allein auf das außerordentlich niedrige Vergleichsniveau der Transporterfertigung im September 1982 zurückzuführen. Im Bereich über sechs Tonnen Gesamtgewicht lag das Produktionsergebnis um 22 Prozent niedriger. In den ersten drei Quartalen wurden mit 214 600 Fahrzeugen fünf Prozent weniger gebaut.

#### In die richtige Richtung Von FRED DE LA TROBE, Tokio

mung, daß das vergangene Woche verkündete Maßnahmenpaket zur Konjunktur-Stimulierung ein Schritt in die richtige Richtung sei. Allzu dramatische Auswirkungen werde es aber nicht haben. Die Aktion zielt auf die Ankurbehung der bisher flauen Inlandsnachfrage und die Importe ab. Die Exporte, von denen in diesem

Jahr die Hauptimpulse der Konjunktur kamen, sollen dagegen etwas ikin: Neiße Grenz-wei mehr in den Hintergrund gerückt Die Diskontsenkung um 0,5 Prozent auf 5 Prozent, die das aligemeine

> ken wird, dürfte die Unternehmergewinne erhöhen und damit auch das Lehnniyeau, den Privatkonsum und Lighting der Aplageinsestitionen-

Reslemkommen der ispanischen Arbeitnehmer lagen im August noch um 1,5 Prozent unter dem Nivesst des gleichen Vorjahresmonats. Die Abnahme war eine Folge der geringen Aufbesserung der Tarifiohne in diesem Jahr und niedrigerer miszahlungen im Sommer. Bisher fiel es daher schwer, den Konsum auszuweiten und die Exportfront zu

Die im Maßnahmenpaket vorgesehenen zusätzlichen Staatsausgaben in Höhe von 21 Milliarden Mark für öffentliche Bauvorhaben für den Rest des laufenden Fiskaliahres werden ebenfalls etwas dazu beitragen, die Inlandsnächfrage anzüheizen. Ob die geplanten Steuersenkungen in Höhe von etwa 12 Milliarden Mark verwirklicht werden können, ist wegen der durch den Tanaka-Fall lahmgelegten Gesetzesmaschinerie frag-

Die merkliche Aufwertung des Yen in den letzten Monaten kommt in der Tendenz einer leichten Exportbremse gleich. Es bleibt jedoch abzuwarien, ob die Diskontsenkung eine neue zinsbedingte Schwächung der japanischen Wahrung durch größere Ka-pitalabfülsse einleitet und damit den

Ausführen erneut Auftrieb gibt. Linigen Optimismus verbreitet ein Ligerade veröffentlichter Untersuchangsbericht des Finanzministeriums: Die Reingewinne der Unternehmen, die zwischen April und September im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 9,2 Prozent stiegen, werden demnach zwischen Oktober und März nächsten Jahres um be-

achtliche 19.5 Prozent zmehmen. Die Pläne der Großunternehmen

Bei den japanischen Unternehmer-werbänden herrscht Übereinstim-Fiskaljahr sehen nach einer neuen Fiskaljahr sehen nach einer neuen Untersuchung der Nippon Credit Bank eine Zunahme von 4,6 Prozent vor. Das ist wesentlich besser, als die 1,8 Prozent, die noch in diesem Sommer ermittelt wurden. Ein Lichtblick in der Konjunkturszene ist auch die beispiellose Preisstabilität. Die Verbraucherpreise lagen im September mir um 0,7 Prozent höher als im gleichen Vorjahresmonat, die Großhandelspreise waren sogar um 3 Prozent niedriger. Die Arbeitslosenrate ist mit offiziell 28 Prozent im August tatsächlich dürfte sie zwischen fünf und sechs Prozent betragen - geringfügig gestiegen.

Zinsgefüge leicht nach unten drük-Unverändert ernst sind mit dem Anschwellen der Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse die handelspolitischen Probleme geblieben. Vom April bis September registrierte Japan einen Rekordexportüberschuß von 32,8 Milliarden Mark. Die Ausfuhren erhöhten sich in d ım 5,1 Prozent, während die Einfuhren um 5,7 Prozent sanken. Das Ministerium für Außenhandel und Industrie (MITI) rechnet jetzt für das Fiskaljahr 1963/84 (April bis März) mit einem Aktivsaldo von 99 Milliarden Mark.

> Trotz der Zusicherungen von Ministerpräsident Nakasone auf der Gipfelkonferenz in Williamsburg in diesem Frühjahr, die Inlandsnachfrage in Japan anzukurbeln und das Tor für Importe weiter zu öffnen, sind im Gefolge halbherziger Maßnahmen die Überschüsse weiter angeschwollen. Mit den Vereinigten Staaten erreichten sie zwischen April und September einen Wert von 23,5 Milliarden Mark, mit der Europäischen Gemeinschaft 12,4 Milliarden Mark. Die führende japanische Wirtschaftszeitung "Nihon Keizai" warnt, daß Japans Glaubwürdigkeit im Ausland immer weiter unterhöhlt werde, wenn es sich mit Ausflüchten begnü-

ge und gleichzeitig gewaltige Han-delsbilanzüberschüsse anhäufe. Die reale Zuwachsrate der japanischen Wirtschaft hat von Januar bis Mārz dieses Jahres 0.9 Prozent und im Quartal April bis Juni 3,6 Prozent betragen. Seither behielt sie ihre allmähliche Aufwärtskurve bei. Die Regierung hat für dieses Jahr im Vergleich zu den drei Prozent von 1982 einen Zuwachs von 3,4 Prozent anvisiert. Das bekannte private japanische Forschungsinstitut für Nationalökonomie rechnet mit dem etwas höheren Wert von 3,6 Prozent. Damit würde Japan im internationalen Vergeich immer noch gut dastehen. **AUF EIN WORT** 



Inzwischen haben wir ein solches Maß an Staatsverschuldung erreicht, daß die Staatsverschuldung selbst zur Ursache des wirtschaftlichen Niedergangs ge worden ist. Deshalb gehören Pläne, die Arbeitslosigkeit mit weiterer öffentlicher Verschuldung zu bekämpfen, in den Giftschrank der Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Roger Asmussen, Finanzminister von Schleswig-Holstein FOIO: DIE WELT

#### Arbed-Konzept noch nicht akzeptiert

dpa/VWD, Bonn Das vorgelegte Konzept zur Gesundung des Stahlunternehmens Arbed-Saarstahl wird von der Bundesregierung und der saarländischen Landesregierung nicht akzeptiert. Dies haben Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg und Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff nach einem Gespräch mit den saarländischen Ministern Gerhart Zeitel und Walter Henn sowie der Geschäftsführung von Arbed-Saarstahl erneut unterstrichen. Vor allem die Hausbanken des Unternehmens müssen nach Ansicht der Minister in der gegenwärtigen schwierigen Lage einen "nennenswer-ten Beitrag zur Gesundung" leisten und ihren Beitrag "entscheidend verbessern". Dies sei eine unverzichtbare Voraussetzung für öffentliche Hilfen. Auch komme es darauf an, daß Betriebsräte ond Gewerkschaften die unvermeidbare Personalanpassung voll mittragen. Massenklagen vor dem Arbeitsgericht würden das Konzept in Gefahr bringen.

#### WÄHRUNGSPOLITIK

# Bonn weigert sich, den Ecu als Fremdwährung anzuerkennen

WILHELM HADLER, Luxemburg Für einen Ausbau des Europäischen Währungssystems (EWS) bestehen gegenwärtig kaum Chancen. Dies hat emeut ein Meinungsaustausch der Finanzminister der EG deutlich gemacht. Er galt der Vorbereitung des Athener Europagipfels Anfang Dezember. Die Frage, ob aus diesem Anlaß ein neuer Vorstoß für eine engere Zusammenarbeit in der Wirtschafts und Währungspolitik unternommen werden soll, blieb

Die EG-Kommission hat wiederholt Vorschläge gemacht, die auf eine Konsolidierung der mit dem EWS geschaffenen Ansätze für eine "Zone der Währungsstabilität" in Europa abzielen. Dazu gehört vor allem der Versuch, der Europäischen Währungseinheit (Ecu) öffentlich wie privat eine größere Rolle als bisher zu sichern. Außerdem bemüht sich die EG-Behörde seit langem, die Voraussetzungen für eine Liberalisierung des Kapitalmarktes zu schaffen. Die Luxemburger Aussprache er-

gab, daß die Bundesrepublik nach wie vor nicht gewillt ist, dem Ecu den Status einer Fremdwährung einzuräumen. Als einziger Mitgliedsstaat gestattete sie es bisher auch nicht, den Ecu für Transaktionen zwischen Gebietsansässigen zu verwenden. Nach deutscher Ansicht beruht die EG-Währungseinheit auf einer Indexklausel, die nach dem deutschen Bankenrecht verboten ist. Dem steht entgegen, daß der Ecu nach dem Dollar und der D-Mark zur drittwichtigsten Währung auf den internationa-len Anleihemärkten geworden ist. Auf deutschen Widerstand stieß

auch der Wunsch Italiens und Irn die beiden Schaffung des EWS eingeräumten Zinsverbilligungen für zwei Jahre zu verlängern. Die Maßnahme, die den Beitritt Roms und Dublins zum Währungsverbund erleichtern sollte, läuft

VOLKSREPUBLIK CHINA

# Bei Gesprächen von Warnke geht es auch um Kapitalhilfe

Mit einer Morgengabe trifft Jürgen Warnke (CSU) als erster deutscher Entwicklungsminister zu einem Besuch der Volksrepublik China heute in Peking ein: Die Bundesregierung will die Zusagen im Rahmen der technischen Hilfe 1984 auf 25 (1983: 15) Millionen Mark steigern. Damit zählt das bevölkerungsreichste Land der Erde, das erst im Dezember 1979 offiziell in den Kreis der Entwicklungsländer aufgenommen wurde, schon zu den Hauptempfängern der technischen Hilfe.

Dagegen hält sich Bonn bei der Kapitalhilfe vorläufig noch zurück, auch wenn Warnke bei seinen Ge-sprächen in der chinesischen Hauptstadt hierauf deutlicher angesprochen werden dürfte als noch Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff Anfang Oktober. Nur wenn die Rahmenplanung für 1985 eine deutliche Steigerung erfahren sollte, wären auch bei der Kapitalhilfe erste Zusagen denkbar. Andernfalls müßten die

HEINZ HECK, Bonn Zusagen für China voll zu Lasten orgengabe trifft Jürgen anderer Länder gehen. Daran ist auch der Führung in Peking nach

eigener Aussage nicht gelegen. Warnke steht hier – wie schon seine Vorgänger – vor einer Schwierigkeit: Kapitalhilfe für China ist auf Dauer nur denkbar, wenn sie sich in Höhe der deutschen Indien-Hilfe bewegt, die seit einiger Zeit in der Größenordnung von jährlich 360 Millionen Mark liegt. Dieser Betrag müßte für China nicht gleich im ersten Jahr erreicht. jedoch müßte zumindest die Tendenz deutlich werden, daß dieses Niveau

in absehbarer Zeit erreicht wird. Mit Blick auf die Konkurrenzlage -Japan gewährt bereits Kapitalhilfe von über 300 Millionen Mark jährlich wird in Bonn auch daran gedacht, China Angebote im Rahmen der Mischfinanzierung zu machen. Dabei könnten Kapitalhilfe und kommerzielle Kredite etwa im Verhältnis 50 zu 50 gemischt werden. China ist auch an "weichen" Krediten der Weltbanktochter IDA interessiert.

# WIRTSCHAFTS & JOURNAL

Aktienumlauf: Mehr als 100 Milliarden Mark

Düsseldorf (Py.) - Der Aktienumlauf deutscher Unternehmen hat zur Jahresmitte von 100 Milliarden Mark (Kurswert 212 Milliarden) überschritten und damit innerhalb von 15 Jahren verdoppelt. Etwa die Hälfte des Aktienkapitals entfällt auf börsennotierte Aktien. Nach Feststellungen des Bundesverbandes Deutscher Banken ist der Aktienmarkt gegenüber dem Umlauf festverzinslicher Wertpapiere im Nominalwert von 750 Milliarden Mark noch sehr begrenzt. Hier bestehe nach wie vor ein erheblicher Nachholbedarf. Bei der Verwaltung von Wertpapier-Kundendepots haben die privaten Banken 1982 ihre führende Stellung ausgebaut. Gemessen an den Depotbeständen verwalten sie rund zwei Drittel sämtlicher festverzinslicher Wertpapiere, Investmentzertifikate und Aktien. Die privaten Banken unterhalten mit rund 3,5 Millionen

Bayern-Kassenobligationen

Depots 44 Prozent des Gesamtbe-

München (sz.) - Erstmals seit 15 Jahren wird der Freistaat Bayern in den nächsten Tagen am Kapitalmarkt wieder Kassenobligationen anbieten. Der Gesamtbetrag wurde bisher noch nicht festgelegt. Die erste Tranche mit 7,5prozentiger Verzinsung wird zum Kurs von 99,7 Prozent angeboten und zum 15. Oktober 1986 fällig (Rendite: 7.62 Prozent). Die zweite Tranche zum Kurs von 99,5 Prozent ist mit einem Kupon von 7,75 Prozent ausgestattet und wird am 15. Oktober 1987 fällig (Rendite: 7,9 Prozent). Die Nennbeträee der Schatzanweisungen, die in den geregelten Freiverkehr an der Bayerischen Börse eingeführt werden, lauten auf 5000 Mark oder ein Mehrfaches

Inflation beschleunigt

Washington (rtr) - In den USA hat sich die Inflation wieder etwas beschleunigt. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im September saisonbereinigt um 0,5 Prozent. Im Juli und August waren Erhöhungen von jeweils 0,4 Prozent vorausgegangen. Die Verbraucherpreise lagen im Septem-ber um 2,9 Prozent über ihrem Stand vor einem Jahr. Für die ersten neun Monate dieses Jahres ergibt sich den Angaben zufolge ein Anstieg des Verbraucherpreis-Index mit einer saisonbereinigten Jahresrate von 3,7 Prozent. Auf Jahresbasis umgerechnet würde der 0,5prozentige Anstieg im September dem Ministerium zufolge eine Erhöhung um 5,7 Prozent bedeu-

Schlechte Zahlungsmorai

Frankfurt (rtr) - Die Zahlungsmoral der deutschen Wirtschaft hat sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Schimmelpfeng um nur 0,4 Prozentpunkte auf 63,1 Prozent verbessert. Dies sei allerdings im Vergleich zum Anteil der pünktlichen Zahler im entsprechenden Vorjahresquartal ein Plus von 2.4 Prozentpunkten. Trotz eines mittlerweile erkennbaren konjunkturellen Aufschwungs rechnet Schimmelpfeng für 1983 wiederum mit einem "Konkursgipfel".

#### Rechtsschutzprämien stabil Düsseldorf (Py.) - In der Rechts-

schutzversicherung wird es 1983 keine Prämienerhöhung mehr geben, auch wenn Prämienangleichung vereinbart worden ist. Im Verkehrs-, Fahrerund Fahrzeugrechtsschutz haben die beauftragten Treuhänder nur eine Steigerung des Schadenbedarfs für 1982 von unter fünf Prozent errechnet. Erst oberhalb dieses Satzes würde eine Erhöhung greifen. In den übrigen Sparten wurde zwar ein erhöhter Schadenbedarf von 17,5 Prozent ermittelt, da die bisher gültigen Prämien jedoch bereits die Obergrenze der Anpassung darstellen, werden auch hier die Prämien 1983 stabil bleiben.

#### Fernmelde-Weltausstellung

Genf (i. z.) - Unter dem Motto "Fernmeldeverbindungen für alle" findet vom 26. Oktober bis 1. November in Genf die vierte Weltausstellung der Fernmelde- und Nachrichtentechnik Telecom 83 statt.

#### Geldbuße bestätiet

Brüssel (Ha.) - In allen Punkten abgewiesen hat der Europäische Gerichtshof (EGH) eine Klage von AEG-Telefunken gegen das von der Brüsseler Kommission verhängte Verbot des selektiven Vertriebssystems des deutschen Unternehmens. AEG-Telefunken muß jetzt zusätzlich zu einer Geldbuße von 2,45 Millionen Mark auch Verzugszinsen für die Strafe zahlen. Die Kommission hatte das Vertriebssystem als Verstoß gegen die europäischen Kartellbestimmungen gewer-

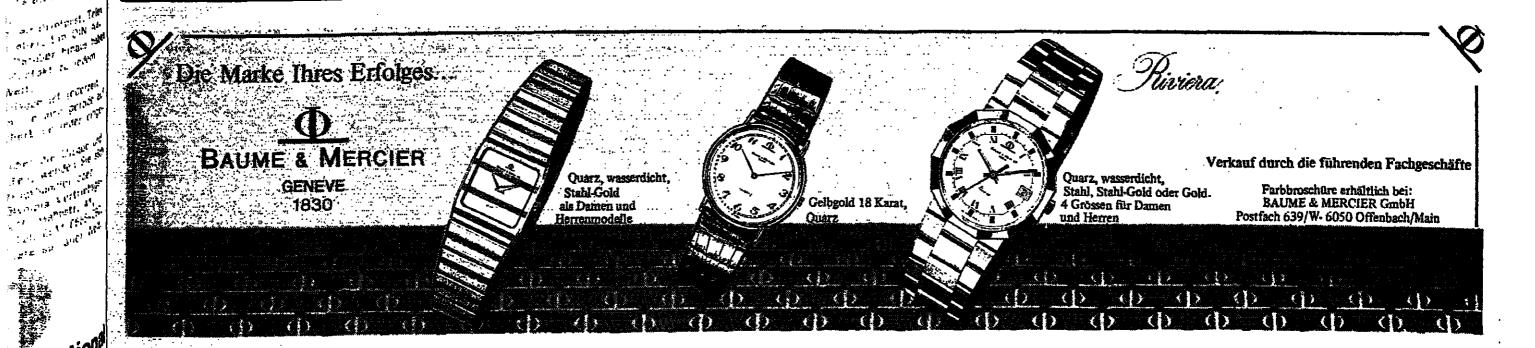

OSTERREICH / Ostexporte sind gestiegen

# Kredite brachten Zuwachs

Mit Preiskonzessionen und großzügigen Krediten ist es Österreich gelungen, im ersten Halbjahr 1983 weiterhin Exporterfolge im Ostblock zu erkaufen. Während die OECD-Länder nach 42 Milliarden Dollar 1980 um 40 Milliarden Dollar 1981 im vergangenen Jahr nur mehr Waren im Wert von 36 Milliarden Dollar in den Osten verkaufen konnten und sich

**Abonnieren Sie** 

Früher mehr zu wissen als andere -das ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Handeln. Die WELT informiert Sie täglich schnell, umfassend, präzise, weltweit. Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann haben Sie täglich einen Informationsvorsprung.

## DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Thre Abonnements-Besteilung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrich, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

#### Bestellschein

Bitte Hefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspress beuägt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfra anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halh von 7 Tagen (Abvende-Datum genügs) \$2 schriftlich zu widerrulen hei: DIE WELT. Vertrich, Poulach 30 54 30, 2007 Hamburg 36 0 Unterschrift:

die Talfahrt der Ostexporte auch im ersten Quartal 1983 fortgesetzt bat, schafften die österreichischen Exporteure vom Januar bis Juni 1983 eine Zuwachsrate von nominell sechs und real acht Prozent.

Mit diesen Erfolgen verbunden waren gleichzeitig Marktanteilsgewinne - dies besonders in der "DDR" (plus 55 Prozent) und in Bulgarien (plus 30 Prozent). In der UdSSR ist der österreichische Marktanteil zwar ebenfalls um neun Prozent gestiegen, jedoch haben westeuropäische Konkurrenten wie etwa die Bundesrepublik

WOLFGANG FREISLEBEN, Wien Deutschland (plus 37 Prozent) um einiges besser abgeschnitten. Positionsverluste mußten die Österreicher in Rumanien und Ungarn hin-

> Der Ostexport Österreichs entfällt vor allem auf Stahl (% der Exporte) sowie Nahrungsmittel (die allerdings stark subventioniert und größtenteils auch finanziert werden müssen). Neben Getreide (Weizen, Mais) betrifft dies vor allem Zucker und Kaffee. Die Exporte konsumnaher Fertigwaren in den Ostblock stiegen im 2. Quartal um 38 Prozent, was vor allem auf Schuhlieferungen in die UdSSR

> Die österreichischen Importe aus den Ostblock-Staaten sind im ersten Halbjahr vor allem infolge reduzierter Brennstoffbezüge um elf Prozent zurückgegangen (UdSSR: minus 21 Prozent). Das Osthandelsdefizit ging damit um drei auf 1.9 Milliarden Schilling zurück. Soweit vorhanden. mußten die österreichischen Exporterfolge 1982 mit Preisnachlässen um durchschnittlich zwei Prozent erkauft werden.

> Trotz des erhöhten Risikos war aber auch eine weiterhin großzügige Kreditpolitik gegenüber den Ostblockstaaten von 1982 notwendig, um Marktanteile auf den für Österreich traditionellen, aber schrumpfenden Ostmärkten zu halten oder zu gewinnen. Bis Ende 1982 hat sich die Gesamtverschuldung des Ostblocks in Österreich binnen Jahresfrist von 104 auf netto 115 Milliarden Schilling (brutto: 135 Milliarden Schilling) erhöht. Die Lieferantenkredite österreichischer Exporteure erhöhten sich dabei von 25 auf 28 Milliarden Schilling. Bei den Banken in Wien standen die Comecon-Länder mit brutto 107.2 nach 99,6 Milliarden Schilling 1981 (bei Guthaben von 21,5 Milliarden) in

der Kreide. Die höchsten Schulden in der Alpenrepublik hatten 1982 Polen mit netto 31,4 Milliarden Schilling, gefolgt von der "DDR" mit 17,6 Milliarden und Ungarn. Binnen Jahresfrist ist das Obligo der UdSSR, Polens und der "DDR" um je etwa 1,5 Milliarden Schilling, Bulgariens um eine Milliarde, Ungarns und der CSSR um 0.5 Milliarden Schilling gestiegen.

Jugoslawien, das nicht zum RGW zählt, war Ende 1982 in Wien netto mit 7,3 Milliarden Schilling (brutto: 10.4 Milliarden) verschuldet. Ende 1981 mit 5,8 (10,6) Milliarden Schilling. Die VR China hatte ebenso wie Albanien kaum Schulden, verfügt aber über Nettoguthaben in Höhe von 2.6 Milliarden Schilling.

GROSSBRITANNIEN / Klage gegen Maßnahmen der Postgewerkschaft abgewiesen

# Rückschlag für Privatisierungspläne

In britischen Regierungskreisen wird jetzt indirekt zugegeben, daß das weitere Privatisierungspro-gramm und die Öffnung des britischen Telekommunikations-Monopols zu freiem Wettbewerb wenn nicht unmittelbar in Gefahr so doch erheblich in Verzug geraten könnte, nachdem die Regierung in London die erste Niederlage mit ihrer Verschärfung des Gewerkschaftsrechts hinnehmen mußte. Überraschend hat nämlich ein Richter am Londoner High Court den Antrag des privaten Telefon-Unternehmens Mercury auf eine gerichtliche Verfügung gegen Arbeitskampfmaßnahmen der Gewerkschaft der Post-Techniker

zurückgewiesen. Wie berichtet, hat die junge Telekommunikationsfirma Communications, eine Tochterfirma der drei britischen Unternehmen BP, Cable und Wireless sowie Barclays Merchant Bank, die Gewerkschaft der Post-Techniker der Anstiftung und Ausführung von "Guerrilla-Aktionen" beschuldigt. Hintergrund dieser Auseinandersetzung: Mercury wird mit einem eigenen Telefonnetz.

bringen und gleichzeitig der Wirt-

schaft den notwendigen Wachstums-

spielraum schaffen", erklärte der

schleswig-holsteinische Finanzmini-

ster Roger Asmussen (CDU) zur Ein-

bringung des Haushaltsentwurfs

1984 im Kieler Landtag. Mit einem Gesamtvolumen von 10,4 Milliarden

Mark und einer Steigerungsrate der

Nettoausgaben von nur 1,4 (Bundes-

haushalt: 1,8) Prozent werde der Ent-

wurf diesen Anforderungen "in vol-

lem Umfang gerecht". Die Neuver-

schuldung (Nettokreditaufnahme)

liege mit knapp 1,1 Milliarden Mark

erheblich unter der dieses Jahres und

solle bis 1987 auf 420 Millionen Mark

Der Konsolidierung der Landesfi-

nanzen sollten aber andere wichtige

landespolitische Aufgaben keines-

wegs untergeordnet werden oder ihr

gar zum Opfer fallen. Im Gegenteil

gewinne man damit erst den notwen-

digen finanziellen Handlungsspiel-

raum für die Bewältigung vorrangi-

ger Aufgaben. Asmussen nannte bei-

zurückgefahren werden.

SCHLESWIG-HOLSTEIN / Etat eingebracht

Geringere Neuverschuldung

"Wir müssen die Konsolidierung tung von Arbeitsplätzen, die Verbesder öffentlichen Haushalte voranserung der Zukunftschancen der Ju-

HEINZ HECK, Bonn spielhaft die Schaffung und Erhal-

den Hauptbahnlinien zwischen London und den Provinz-Metropolen verlegt wird, gegen die bislang noch staatliche Monopolgesellschaft British Telecom in Wettbewerb treten.

Für dieses Vorhaben hat Mercury von der Regierung Thatcher grünes Licht erhalten, da mit der für Herbst nächsten Jahres angepeilten Privatisierung von British Telecom (verkauft werden 51 Prozent des Telecom-Kapitals) gleichzeitig auch der britische Telekommunikationsmarkt dem Wettbewerb geöffnet werden soll. Doch das paßt den Gewerkschaf-

So hat die Gewerkschaft der Postarbeiter, die durch die neue Konkurrenz den Verlust von Arbeitsplätzen befürchtet und die sich ohnehin mit inzwischen erheblich verschärften Kampimaßnahmen gegen die Priva-tisierung von British Telecom stemmt, auch zu indirekten Aktionen gegen Mercury aufgerufen. Seither eigern sich Telefon-Techniker von Telecom, die praktisch ausnahmslos der Posttechniker-Gewerkschaft angehören, die ersten Teile des künftigen Mercury-Netzes mit dem beste-henden British-Telecom-Netz zu ver-

gend sowie die Bewahrung der natür-

lichen Lebensgrundlagen. So seien

die Haushaltsansätze für die Gemein-

schaftsaufgaben, die Wirtschaftsför-

derungsprogramme des Landes, die

Wersthilfe und Arbeitsbeschaffungs-

maßnahmen, für überbetriebliche

Ausbildung und für den Natur- und

Umweltschutz beachtlich verstärkt

Die bessere Dotierung habe ande-

rerseits "Eingriffe in den Personalbe-

stand und die Leistungsgesetze des

Landes erforderlich gemacht". Das

staatliche Bauvolumen in Schleswig-

Holstein werde trotz der zeitlichen

Streckung einiger Projekte "auch in

Zukunft ansteigen". Asmussen kün-

digte eine Neuordnung der Finanzbe-

In der Überprüfung von Subventio-

nen sieht er eine "Daueraufgabe der

Finanzpolitik". Er rechnet mit har-

tem Widerstand gegen den Sparkurs

der Regierung. Dennoch dürfe auf

fällige Entscheidungen nicht verzich-

ziehungen zu den Gemeinden an.

das in Fiberglas-Strängen entlang binden. Ohne diese Anbindung an das nationale Telefonnetz kann Mercury aber nicht existieren. Im übrigen boykottieren die Telecom-Techniker die Wartung und Erneuerung der Telefon-Anlagen bei den drei Muttergesellschaften von Mercury.

Der Richter rechtfertigt seine höchst umstrittene Entscheidung gegen den Antrag von Mercury mit dem Argument, die Gewerkschaft versuche mit ihrer Aktion lediglich die gefährdeten Arbeitsplätze ihrer Mitglieder zu schützen. Deshalb sei sie gegen rechtliche Gegenmaßnahmen immun, ihr Verhalten sei absolut legal. Diese "politische" Entscheidung steht in krassem Widerspruch zum Grundsatz des neuen, verschärften Gewerkschaftsrechts, wonach die Gewerkschaftsimmunität unter anderem dann aufgehoben wird, wenn sich Aktionen gegen Dritte richten, also gegen andere als den Arbeitgeber. Die Postarbeiter-Gewerkschaft hat den Richterspruch als großen Sieg gefeiert, und in Großbritznnien wird jetzt fest damit gerechnet, daß die Aktionen gegen Mercury sowie gegen British Telecom erheblich aus-

#### Kritische Lage bei Telefunken

Die mehrheitlich zur französischen Thomson-Brandt-Gruppe gehörende Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH, Hannover, will rund 500 der inspesant noch 3350 Mitarbeiter in den Werken Celle, Hannover und Braunschweig im kommenden Jahr entlassen. Entsprechende Verhandlungen führt die Verwaltung derzeit mit dem Wirtschaftsausschuß.

Noch vor wenigen Tagen hatte Telefunken-Vorstandschef Josef Stoffels die Entwicklung des Unternehmens sehr viel günstiger beurteilt. Lediglich im Fernsehgerätewerk in Celle, so Stoffels damals, müsse wegen rückläufiger Lieferungen nach Frankreich mit Kurzarbeit gerechnet werden.

Tatsachlich aber wird bereits seit Anfang Oktober in allen drei Werken kurzgearbeitet. Der Höhepunkt der Kurzarbeit wird in der Vorweihnachtszeit erreicht. Dann werden über 1800 Beschäftigte betroffen sein, davon rund 1000 allein in Celle.

Ein Telefunken-Sprecher weist darauf hin, daß die Entlassungsgespräche noch nicht abgeschlossen seien.

VEREINIGTE STAATEN / Schiffahrtsgesetz

# Jahrelanges Gerangel beendet

Reform der US-Schiffahrtsgesetzgebung, auf die auch die deutschen Reeder warten, ist nahezu abgeschlossen, nachdem das Repräsentantenhaus die Vorlage des New Yorker Abgeordneten Biaggi verabschiedet hat. Die Entscheidung des Senats über die Gorton-Bill war schon im März gefallen. Der Zeitpunkt der Unterzeichnung hängt jetzt vom Vermittlungsausschuß ab. Da die Kongreßferien am 18. November beginpen und die Endfassung noch einmal ins Plenum beider Häuser muß, ist aber damit erst im Januar zu rechnen.

Dennoch scheint alles gelaufen. Nach Auffassung europäischer Reeder kann die Schiffahrt mit beiden Gesetzen leben. Sie würde zwar das Senatspapier vorziehen, weil es weniger restriktiv ausgefallen ist. Man hofft jedoch auf eine Annäherung im Ausschuß. Durchgesetzt hat sich der

H.-A. SIEBERT, Washington Grundsatz der Ausklammerung aus Das jahrelange Gerangel um die dem amerikanischen Antitrustrecht, was die Teilnahme amerikanischer Reeder an Linienkonferenzen erlaubt. Sie wird von den Europäern als besonders wichtig angesehen; zugelassen werden dadurch Haus-zu-Haus-Tarife, die eine bessere Position gegenüber Außenseitern verspre-

Als störend wird in der Fassung des Repräsentantenhauses die Vorschrift empfunden, daß Vereinbarungen aus öffentlichem Interesse ohne Anhörverfahren "überprüft" werden kön-nen Außerdem dürfen Linienreeder Konferenzabsprachen innerhalb von 48 Stunden aufkündigen. Aus europäischer Sicht wären 30 Tage besser: möglich ist ein Kompromiß von zehn bis 15 Tagen. Auf dem Kapitol verspricht man sich von der Reform eine Abbremsung des Trends zum Ausflaggen, weniger Subventionen und eine Verbesserung der Situation in der Nordatlantik-Schiffahrt.

HAPAG LLOYD FLUG / Kosten drastisch reduziert

# Wieder Höhe gewonnen

gb. Hannover Das Touristikjahr 1983, von dem allgemein nicht viel erwartet worden war, ist zumindest der Hapag Lloyd Flug GmbH nicht schlecht bekommen. Das Unternehmen hat realistische Hoffnung, das Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Betriebs-ergebnis abschließen zu können. Als Unternehmensgewinn wird man sogar einen zweistelligen Millionenbetrag vorweisen können, der aus Buchgewinnen stammt, die durch den Verkauf von drei Flugzeugen realisiert wurden. Noch im Jahr zuvor mußte ein negatives Unternehmensergebnis von fast 50 Mill. DM verkraftet werden, bei einem Betriebsverlust in Höhe von 19,8 Mill. DM, was bei einem Gesellschaftskapital von 60 Mill. DM recht bedrohlich war.

Obwohl der Umsatz in diesem Jahr mit 432 Mill. DM um gut 20 Mill. DM höher als erwartet sein wird, läßt Claus Wülfers, der seit einem Jahr die Geschicke der Fluggesellschaft leitet, keinen Zweifel daran, daß die verbesserte Lage des Unternehmens nicht so sehr durch die höheren Erträge, sondern in erster Linie durch eine drastische Reduzierung der Kosten bewirkt wurde. Wülfers: "Das Problem von Hapag Lloyd bestand darin, daß bei ganz ordentlichem Umsatz die Kostenstruktur nicht stimmte."

Zur Anderung dieser Situation wurde der Betrieb gestrafft und der Personalbestand um 25 Prozent auf 750 Mitarbeiter verringert, ohne daß Sozialpläne nötig geworden wären. Auch die überdimensionierte Flotte wurde den Bedürfnissen des Marktes angepaßt. Als Flottenziel nannte Wülfers für den Sommer 1984 einen Bestand von fünf Airbussen mit je 315 Sitzplätzen, vier Boeing 737/100 und zwei Boeing 727/100 mit je 130 Plätzen. Das sei die Kapazität, für die auch eine angemessene Beschäftigung in der schwächeren Wintersaison gesichert sei. Zum Verkauf stehen noch zwei 737/200 und zwei 727/ 200, wobei für die 727 die Einschränkung gilt, daß sie nur an einen Erwerber gehen sollen, der sie in der Sommersaison Hapag Lloyd zur Nutzung

Die Vermarktung der Hapag-Lloyd-Flotte soll wie bisher über Reiseveranstalter erfolgen, mit denen man gut zusammengearbeitet habe. Lediglich Restkapazitäten sollen zur besseren Nutzung der Maschinen auf dem Wege der Einzelbuchung angeboten werden. Reine Frachtflüge, auf die von früheren Geschäftsleitungen große Hoffnungen gesetzt worden waren, wurden im Laufe des Jahres mangels Rentabilität endgültig ein-

GEDELFI / Umsatzplus von 15 Prozent

#### NAMEN

Dr. Heinrich J. Klein. Vorstandsund Vorstandssprecher der Schott Glaswerke, Mainz, wird heute 60

Dr. Gerhard Freis, früherer Vorstandsvorsitzender der Gothaer Lebensversicherung AG, vollendet heute das 85. Lebensjahr.

Klans Günter (35) wurde zum Vorsitzenden und Dr. Rainer Follmann (35) zim zweiten Vorsitzenden des Bundesverbandes Junger Unterneh-

Heinz Fischer (35), Leiter des Finanz- und Rechnungswesens der Hewlett-Packard GmbH. Böblingen. ist zum Arbeitsdirektor und Geschäftsführer des Unternehmens bestellt worden.

Hans-Georg Appenzeller löste am 20. Oktober Dr. Hugo Rhein als Präsident der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Oberrhein, Karlsruhe.

Assessor Otfried Bronisch, ehemaliges Vorstandsmitglied der Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Nürnberg, wurde am 25. Oktober 75

Joachim Keenitzer (54), bisher Leiter der Werksgruppe Beeckerwerth der Thyssen AG, übernimmt zum 1. Januar 1984 den (bisher nicht besetzten) Vorstandsvorsitz der Hoesch Hüttenwerke AG, Dortmund.

# "Weiße" auf dem Vormarsch

Co. KG, Köln, erzielte im Geschäftsjahr 1982 ihren größten Erfolg in der Entwicklung ihrer Eigenmarken. Die Gedelfi-Handelsmarken brachten ein Umsatzplus von 86,6 Prozent auf 327,9 Mill. DM. Entscheidend dazu beigetragen haben die weißen Marken "Gedelfi gut und billig". Sie wurden Ende des Berichtsjahres von 21

Gesellschaftern geführt. Im Jahresbericht der Gedelfi wird besonders hervorgehoben, daß die traditionellen Handelsmarken ihre Umsätze "festgehalten" haben, womit offenbar angesichts der Forcierung der "Weißen" kaum gerechnet worden war. So wird auch bemerkt, daß es besonderer Anstrengungen bedurfte, "die konzeptionelle Eigenständigkeit der traditionellen Handelsmarke gegenüber den Weißen

deutlicher abzugrenzen". Das Eigengeschäft der Gedelfi erhöhte sich 1982 um 19,7 Prozent auf 1,765 Mrd. DM; davon entfielen auf Markenartikel 908 Mill. DM. auf Importe und Tagesgeschäfte 518 und auf die Eigenmarken 339 Mill. DM Interessant ist die Struktur des Markenartikelgeschäfts. Körperpfle-ge legte mit 215 Mill. DM 17 Prozent zu, Kaffee, Tee, Kakao plus 11 Prozent auf 116 Mill., Süßwaren plus 19 Prozent auf 110 Mill. DM. Die Renner waren alkoholfreie Getränke mit 25

HANS BAUMANN, Rssen Mill. (plus 118 Prozent), Papierwaren Die Gedelfi Großeinkauf GmbH + 28 Mill. (plus 114 Prozent), Fertiggerichte/Suppen 14 Mill. (plus 69 Prozent), Konserven 12 Mill (plus 62 Prozent) und Gebäck 3 Mill. (plus 62 Prozent). Zum erstenmal wurden zwei Gedelfi-Warenbörsen angeboten die ein Einkaufsvolumen von 350 Mill. DM brachten.

Aus dem Import und Tagesgeschäft wird berichtet, daß Konserven (Obst und Gemüse) starke Einbußen hinnehmen mußten. Im Non-food-Bereich nahm der Handel Keramik und Lederwaren als Neuheiten gut an. Mit Importen aus Fernost und Griechenland konnte das Textilgeschäft ausgebaut werden. Das Vertragsgeschäft erhöhte sich

um 14,1 Prozent auf 4,958 Mrd. DM. Begründung: Eine Gesellschafter gruppe kehrte mit ihrer vollen Um satzkanazität zu Gedelfi zurück, neud Verträge wurden abgeschlossen, vo allem im Drogeriebereich, Fortse! zung der Konzentration der Geseh schafter-Umsätze auf die Vertragsli

Die ganze Gruppe unter dem Dad der GmbH + Co. KG konnte d Umsatz um 15,5 Prozent auf 6,7 Mrd. DM erhöben (Planziel laute plus 12,9 Prozent). Heute hat das ( ternehmen 49 Kommanditisten, über 6000 Einzelhandelsgeschäfte i treiben und 1982 rund 18 Mrd. I

GREY / Mit hohem Zuwachs den Einbruch des Vorjahres verschmerzt

steller vorgemacht haben, werden wir uns im Agenturgeschäft in den kommenden Jahren auf den klassischen Verdrängungswettbewerb einzustellen haben." Schon in den Jahren 1983/84 gilt für den Hauptgeschäftsführer der Werbeagentur Grey Düsseldorf, Bernd M. Michael, "der Kampf Marken gegen Namen" als Thema Nr. 1. Dies werde nicht zuletzt Auswirkungen auf den Umsatz der Werbebranche haben. "No names" hätten in einigen Bereichen ohne starke Marken beunruhigende Marktanteile" errungen, aber erst in etwa zwei Jahren werde man über eine verläßliche Meßlatte hinsichtlich deren dauerhafter Akzeptanz beim Verbraucher verfügen.

Um dem "Verlust an Gestalt in Zeiten der Unterwanderung der Marke beim Verbraucher\* entgegenzuwirken, hat die Agentur nach dem Herausfiltern der besonders zum Erfolg beitragenden werblichen Faktoren ein Arbeitssystem (Brand Characters) für besonders effektive Wer-

HARALD POSNY, Düsselderf bung entwickelt, Eigenständige Cha-Wie es uns die Markenartikel-Her- raktermerkmale einer Marke sollen in das gesamte kommunikative Auftreten integriert werden. Michael: Die Umsetzung dieser Charaktermerkmale in Schlüsselsignale, die sich in Wort und Bild, in Form und Farbe, in Tonart und Gestalt zu einem typischen Charakterbild verdichten, signalisiert der Marke durch äußere Kennzeichen innere Werte. So wird die Begegnung mit einer Marke zur Begegnung mit einer Person."

Die Agentur, die nach der Übernah-

me einer "qualifizierten", aber nicht näher bezifferten Mehrheit durch Grey, New York, seit Anfang Oktober, wie die übrigen europäischen Schwestergesellschaften auch, schlicht als "Grey Düsseldorf" (bisher Gramm & Grey) firmiert und das Geschäftsjahr von Ende Februar auf Ende September umgestellt hat, liegt mit ihren Umsatzerwartungen in diesem Jahr nach den Worten Michaels "durchaus im Plan", im Klartext etwas über Vorjahr. Dazu haben neue Kunden und Etats ebenso beigetra-

werbs mit konkurrierenden Markenartikeln 1982 gegründete Tochtergesellschaft Grey Advertising Marketing, Merchandising, die 1982/83 be-reits mit neun Kunden 15 Mill. DM an-Gross Billings (kapitalisierten Erlösen) herbeischaffte. Mit Gross Billings von 232 Mill. DM

oder knapp 35 Mill. DM Gross Income (Erlösen) hat Grey 1982/83 mit einem Zuwachs von jeweils 5,1 Prozent nicht nur den Einbruch des voriahres verschmerzt, sondern auch über dem Branchenwachstum von etwa 3 Prozent gelegen. In den "Topi Ten" der Agenturen rangiert Grey hinter Lintas, McCann, Team und Thompson auf Platz 5. Als markenar tikelorientierte Agentur (230 Mitar heiter) entstammen 70 bis 80 Prozent der Umsätze aus der Konsumgüterin

Grey Advertising Inc., New York die Muttergesellschaft, ist mit 360 Mitarbeitern in 27 Ländern, mehr al 9000 Kunden und über 1;3 Mrd. Do lar Billings die Nr. 9 unter den grö. ten Werbesgenturen der Welt.

Wie geht es weiter?

# Die Profis helfen mit Rat. Und Tat.

Bei der irischen Industrie-Entwicklungsbehörde treffen Sie auf echte Profis: Unternehmensberater, die kleinen, mittleren und großen Firmen in aller Welt bei der Lösung ihrer Probleme helfen. Eine Organisation, die

erfolgreich in Irland angesiedelt hat! Neben Neugründungen gibt es viele Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Die Erschließung neuer Märkte, die Entwicklung neuer Produkte, Lizenzabkommen,

in den letzten 20 Jahren 850 Unternehmen

Joint-Ventures, stille oder tätige Beteiligungen. Durch das Investitionsforderungsgesetz der Republik Irland können Sie stets mit der höchsten Rentabilität\* Europas rechnen.

Sprechen Sie jetzt mit den Profis in Köln, Stuttgart, Hamburg oder München. Sie werden sehen, daß ein kleines Land wie die Republik Irland Ihnen große Sorgen abnehmen kann.

# it. Statistik des US-Handelsministeriums betrug die Eigenkapitalverzinsung 1978-81 durchschnittlich 31,7%.

# IDA Ireland 🐣

ihr erster Schritt zum lukrativsten Standort Europas REPUBLIK IRLAND

5000 Kein 51, Bayenthalgürtel 13. Telefon (0221) 371007. Direktor, John McSweeney. 7000 Stuttgart 1, Jägerstrasse 12. Telefon (0711) 221468. Direktor: Barry Flannery. 2000 Hamburg 1, Ballindamm 37. Telelon (040) 336421. Direktor, Jlm Jackson. 8000 München 80,

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Frankfart (dps/VWD) - Der Umsatz der MAN-Roland Druckmaschinen AG. Offenbach, lag 1982/83 (30, Juni) bereinem Exportanteil von 74 Prozent mit 753 Mill. DM leicht unter dem des Vorjahres (755 Mill: DM), Der Gesamtumsatz einschließlich der US-Tochter ging um 2 Prozent auf 857 (877) Mill. DM zurück. Wie weiter mitgeteilt wurde, liegt das 1982/83 erwirtschaftete Bilanz-Ergebnis ebenfalls unter dem Vorjahresniveau – der Gewinn wird im Rahmen des Beherrschungsvertrags an die MAN-Mutterabgeführt bzw. an die wenigen freien Aktionäre ausgeschüttet. Diese erhalten eine Garantiedividende von 16 DM pro 50-DM-Aktie.

250 Millword, 28 Ob

Schiffahrisgeset

Committee der Andrea der Andrea der Andrea der Treiningen der Kiereler an Limeland der Andrea der A

the second state of the second second

Accordance de la constante de

tractive it to the Rossian for the Rossian for

to the North Warrant of the Common of the Co

Kosten dristisch reie

gewonnen

Andering des ;

Ferrential stand in 56

Signification des vermant

manufacture notif game

Auch der Beduringe

Miscopill As Parents

for the data Sommer Bar

Share you famil Author

Set, Postfern, vier Bong ?

Far. Bowing 727 100 mg

Bit it wie ich die gang

worth cone angenesse;

(Tittle itt der schrächen) 1000 gesichert sei Zunk 1000 meets twe 737200 mis Lief wober für die Mich 4 4 7 8 6 11. d36 sie mraie रेक्ट अनेक्षण अधिक der छाउ mersalaan Hapag Dajagi

De Vermachung de utle sell un be-

प्रतासकारातील स्विक्रम् Tall the statements in the state of th Comment Nations in the them home der emelen-

trates wernen kenelet dur is de fraheren Geriffe

्राच्यात्रः । विद्यासम्बद्धाः हारा water witten in lade man geber fiertablich etwaren.

er 15 Provent

em Vorman

Managine 118 Pressibil Mg appropriation active Supper 并压构 Section Leavener LE; ille meile mit liebick IE Property of the state of the st

to the discount Englander Marchine.

Age of the Import of

and the second second

and the Commission harm harman

is well rate to find

oderacien & E ... With the parties as it

and the best of th

1.17 Hand Sept 2000 1820

A CONTRACTOR

14.17.00 515 The let

The Water Control of the Control of

The second secon

the state of the state of the state of

and the state of the s ned with

The second second

15.3 PMC

in and her

The state of history 1. - 1. - 1. 1952 F.M.  $x \approx 2^{2/3}$ 

LEW STEEL

...tantingt

MBB will diversifizieren München (rtr) - Der größte deutsche

Luft- und Raumfahrtkonzern, die Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB), will unter einem neuen Generalbevöllmächtigten auch in Bereichen außerhalb der Luft und Raumfahrt sowie der Wehrtechnik Fuß fassen. Das Unternehmen kümdigte daher gestern den Aufbau eines Geschäftsbereichs Diversifikation\* an. Aufbau und Leitung des neuen Bereichs wurden dem mit Wirkung yom 1. Oktober zum Generalbevollmächtigten ernannten Gerhard Widl übertragen

Rheinboden besser

Düsseldorf (Py.) - Der Anstieg des Zinsüberschusses um 10,7 auf 33,2 Mill DM in den ersten 3 Quartalen läßt die Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank AG, Köln, für 1983 ein gegenüber dem Vorjahr verbessertes Ergebnis erwarten. 1982 war aus einem Jahresüberschuß von 10,6 Mill

MAN-Roland unter Vorjahr DM eine Dividende von 6 DM je 50. DM-Aktie ausgeschüttet worden. In einem Zwischenbericht beziffert Rheinboden die Hypothekenzusagen während der ersten 9 Monate auf 987 (556) Mill DM Darunter waren 533 (281) Mill DM Hypothekendarlehen

Erfolg durch Konzentration

Bremen (hdt.) - Die Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG, Bremen, rechnet im laufenden Jahr mit 200 Mill. DM Gesamtumsatz und wird damit das frühere Umsatzvolumen wieder erreichen, obwohl in der Zwischenzeit eine eigene Fachgeschäft-Kette veräußert wurde. Ausgezahlt hat sich auch die Konzentration auf umsatzstarke Wurstsorten sowie die vorrangige Ausrichtung der Vertriebspolitik auf leistungsstarke Partner im Handel

**Hohe Verluste** 

Düsselderf (Py.) - Die technischen Versicherungssparten der deutschen Assekuranz haben für 1982 einen Verlust von fast 160 Mill. DM 211 erwarten. Die Prämieneinnahmen stiegen nur geringfügig auf etwas über 1,3 Mrd. DM an. Gleichzeltig erhöhte sich jedoch die Schadensquote von 78,9 auf 80,9 Prozent der Beiträge.

Mehr Schiffe verschrottet

Bremen (dpa/VWD) - Die Weltweite Verschrottung von Handelsschiffen nimmt weiter zu. Wie das Institut für Seeverkehrswirtschaft in Bremen mitteilt, wurden von Januar bis Ende August 1983 insgesamt 925 (674) Handelsschiffe mit über 14,9 (11,8) Mill. Bruttoregistertonnen (BRT) abgewrackt. Im Gesamtjahr 1982 wurden 1082 Frachter mit über 17,6 Mill BRT KAUFHOF

Der Konzern ist zuversichtlich

J. GEHLHOFF, Düsseldorf

Die Ertragslage habe sich weiter verbessert. Obwohl die seit Jahresanfang "leicht positiven Konjunkturimpulse" der Verbrauchernachfrage neuerdings wieder nachlassen, sei auch der Rest des Jahres "zuversichtlich" zu beurteilen. Mit diesem Tenor präsentiert die Kölner Kanfhof AG als Haupt des zweitgrößten deutschen Warenhauskonzerns, der als einziger der Branche die 1982er Dividende erhöht hatte, seinen Zwischenbericht für die ersten drei Quartale von 1983.

Der Konzernumsatz besserte sich um 1,4 Prozent auf 6 Mrd. DM. darunter in den Warenhäusern der AG um 3.3 Prozent auf 4.05 Mrd. DM (flächenbereinigt plus 3,1 Prozent). Die Tochter Kaufhalle fiel um 2,9 Prozent auf 1,21 Mrd. DM zurück (flächenbereinigt minus 0.8 Prozent). Auch die FTS-Reisetochter blieb bei leichtem Absatzplus mit 372 Mill. DM Umsatz um 3.2 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Die Beteiligung Großversandhaus Wenz schaffte nur noch 328 Mill. DM Umsatz (minus 0,9 Pro-

Die Konzern-Belegschaftszahl ging bis Ende September gegenüber der gleichen Vorjahreszeit weiter auf 44 500 (47 400) zurück. Der Personalaufward wurde um weitere 29 Prozent auf 1,19 Mrd. DM gedrosselt. Die positive Ertragsentwicklung erklärt der Vorstand denn auch vor allem mit einer "ertragsorientierten" Umstrukturierung des Konzerns sowie mit den weiterhin "konsequent vorangetriebenen" Maßnahmen zur marktkonformen Straffung der Sortimente.

DAL / Gesellschafter-Banken stärker gefordert

# Mehr Gewicht der Vorsorge

müssen die Gesellschafterbanken in die Tasche greifen, damit die Deutsche Anlagen-Leasing (DAL), Mainz, für 1982 einen ausgeglichenen Jahresabschluß vorlegen konnte. Auf 256 Mill. DM bezifferte der neue DAL-

Vorstandsvorsitzende Prof. Hans Wielens den im Laufe der Monate immer höher gewordenen Wertberichtigungsbedarf.

Damit seien allerdings auch schon

Risiken aus 1983 im 82er Abschluß berücksichtigt worden. 32 Mill. DM davon erbringt die DAL aus ihrem Betriebsergebnis, 224 Mill. DM stellen die Banken in Form von Garantie-Erklärungen. Davon trägt die WestLB mit 40 Prozent den größten Anteil. Am Stammkapital der DAL von 75 (i. V. 60) Mill. DM ist die WestLB mit 30 Prozent beteiligt, die Landesbank Rheinland-Pfalz hält 26,6 Prozent, Hessische und Bayeri-sche Landesbank je 16,7 Prozent und

die Dresdner Bank 10 Prozent. Auf mindestens drei Jahre veranschlagt der erst seit einem knappen Monat amtierende neue Vorstandsvorsitzende die Zeit, die nötig sei, die mit gut 12 Mrd. DM Vermietvermögen im Inland größte deutsche Leasing-Gesellschaft wieder auf Kurs zu bringen. Zwar betonte Wielens, daß es nicht seine Aufgabe sei, über Fehler der Vergangenheit zu räsonieren. sondern den "Vertrauensvorschuß" der Gesellschafterbanken zu erfüllen. Aber die drastische Schieflage weise doch auf erhebliche Fehler im früheren Management hin.

So entfällt allein die Hälfte des Wertberichtigungsbedarfs auf Aus-

INGE ADHAM, Frankfurt landsengagements (bei 1,4 Mrd. DM Weitaus tiefer als zunächst geplant ausländischem Vermietvermögen). Hier hat offenbar ungezügelter Ex-

pansionsdrang besonders hohen Wertberichtigungsbedarf ins Haus gebracht. Vor diesem Hintergrund ist einleuchtend, daß gerade in diesem Bereich in Zukunft kritische Maßstäbe angelegt werden sollen. Aber auch im Inlandsgeschäft - zur

Hälfte mit erstklassigen, über jeden Zweifel erhabenen Adressen, wie Wielens betont - soll in Zukunft die Bonität und vor allem die Wiederverwertbarkeit der Objekte strenger als bisher geprüft werden. Die veränderte Markisituation hatte dazu geführt, daß eine Verwertung der Objekte nach Ablauf der Leasing-Zeit entgegen früheren Annahmen nicht oder nur mit Verlust möglich war und ist. Grundsätzlich ändern will das neue

Management - vom früheren DAI. Vorstand sind noch Jürgen Sievers und Herbert Wiedl im Amt - die Bilanzierungspolitik, die bisher so angelegt gewesen ist, daß eine Risikovorsorge für "Schlechtwetterpericden" praktisch nicht betrieben wurde. Es sei vielmehr Ziel gewesen, Gewinnanteile möglichst frühzeitig zu realisieren. Der Abschied von der hohen Vorab-Gewinnrealisierung wird der DAL, wie Wielens betonte. in den kommenden Jahren zunächst \_unschöne" Betriebsergebnisse bringen. Nur so sei jedoch ein Fundament zu bauen, auf dem die DAL später aus eigener Kraft auch schwächere Perioden überstehen könne. Die Diskussionen um die DAL blieben nicht ohne Auswirkungen auf das Neugeschäft, das bis zum 30. September deutlich unter den Plänen blieb.

ROBOTER / Studie der Commerzbank

# Neue Rationalisierungswelle

rtr. Frankfort Während der Einsatz der bisher üblichen Industrieroboter kaum sozialund personalpolitischen "Zündstoff" enthält, wächst die Beschäftigungsproblematik durch das sich klar abzeichnende Vordringen "intelligenter" Roboter am Montageband in eine "neue Dimension". Dies schreibt die Commerzbank in einer Branchenübersicht. Las Tempo des Robotereinsatzes im bisher noch personalin-

tensiven Montagebereich werde weit-

gehend von den Fortschritten in der

Sensortechnik bestimmt. Die schnelle Entwicklung in diesem Bereich deute aber darauf hin. daß die bisherigen Zeitpläne von Experten und Prognoseinstituten erheblich unterschritten werden. So gehe man bei der Volkswagen AG davon aus, daß Industrieroboter, die in den letzten Jahren Anteile von 14 und 25 Prozent an der mechanisierten Fertigung erreichten, mittelfristig 40 und in der Endphase sogar 60 Prozent dieser Tätigkeiten übernehmen werden. Auch BMW plane, bis zum Jahre 2000 rund 40 Prozent aller im

Unternehmen anfallenden Montage-

arbeiten zu automatisieren.

200 000 und bis 1990 auf 500 000 Während bei der bishengen Robotertechnologie pro Gerát etwa zwei bis drei (gesamtwirtschaftlich 1,6 bis 24) Arbeitsplätze überflüssig werden, erhöht sich diese Rate bei der "2. Generation" auf vier bis sechs, in Spitzenfällen sogar zehn. Bislang sei der Einsatz von Robotern in der Mon-tage in der Bundesrepublik noch vergleichsweise gering.

Das Institut für Produktionstech-

nik und Automatisierung der Fraun-

hofer-Gesellschaft halte aufgrund

solcher Planungen knapp die Hälfte

der 1,2 Millionen Montage-Arbeits-

plätze in der Bundesrepublik

Deutschland für gefährdet, schreibt

die Commerzbank. Das Institut Pro-

gnos-Makintosh bezillert nach dem

Commerzbank-Bericht die Rationali-

sierungseffekte der Robotertechnolo-

gie im Industriebereich bis 1985 auf

Insgesamt könne die Auswirkung auf den Arbeitsmarkt aber nicht genau vorhergesagt werden. Es müsse auch gesehen werden, so die Commerzbank, daß der Robotereinsatz durch die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit insgesamt auch Arbeitsplätze erhalte.

#### KONKURSE

Konkers eröffnet: Bielefeld: Bauun ternehmen Alfred Drieling GmbH; Detmold: Strauß & Co. GmbH, Dorentrup 3; Rölm: Hans Erich Schmidt, Kaufmann, Frechen handelnd u. H. E. Schmidt, Gebäudereinigungs- und Rohrreinigungsservire b) H. E. Schmidt, Tacht. Rohrreinigungsservice b) H. E. Schmidt, Techn. Rohrreinigungsdienst; Schmat, techn robarenngungsdienst; Neumänster: Filiala Verwaltungsgest; Tratikeinzehandel mbH; Valhingen (Enz): Trofix Maschinenbau u. Förder-anlagen GmbH; Wolfratsbausen: Jen-

nerwein Verputz GmbH, Bad Tulz

Vergleich beautragt: Gummersbach: Runderother Tenniscenter is Immobi-benfords GmbH, Guramersbach-Strombach; Hermann Flohr, Bautrager- u. Grundstucksges mbH, Strom-bach; Renta Immobilienvermettingsu. Verwaltungsge; mbH, Strembach, Hermann Flohr, Kaufmann, Engelskirchen; Elisabeth Flohr, Kauffrau, Engelskirehen.

Wir nehmen in Traner Abschied von einem aufrichtigen Freund unseres Hanses

#### Dr. Karl Gross

Der Verstorbene gehörte von 1953 bis 1971 dem Aufsichtsrat der ALBINGIA Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft an und war uns auch darüber hinaus stets freundschaftlich verbunden. Seine lautere Persönlichkeit und sein nobler Charakter werden uns Vorbild bleiben. Wir gedenken seiner in Dankbarkeit.

> Aufsichtsräte und Vorstände der ALBINGIA Versicherungsgruppe

Hamburg, 26. Oktober 1983, Ballindamm 39. Committee in 1880 of the Control of

Allee 99, Tel. (02 25) 30 61, Telex 8 85 714

trieb 2 170 010, Auseigus 3 47 43 88, Telez 2 17 901 777

2000 Hannover 1, Lange Limbe 2, Tel. (05 11) 1 78 11, Teles: 8 22 019 Annelget: Tel. (05 21) 648 00 09 Teles: 22.30 105

(86 11) 71 73 11; Telez 4 12 449 Anneigen: Tel. (05 11) 77 90 11 - 13 Telez 4 185 925

ad, det P

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

WALT/SAD:

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80. -39 42 oder -42 30 (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

> Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

VIELE REDEN **WOV** FRIEDEN



WIR ARBEITEN FÜR IHN.



Hannover 1033 60 - 301



# Aus den größten Zapfsäulen der Welt werden auch unsere Kinder noch tanken.

Obgleich die Nordsee 1982 zum größten Öllieferanten der Bundesrepublik wurde, stehen wir erst am Anfang ihrer Nutzung.

Wenn heute in der Nordsee an einem einzigen Tag mehrals 415 Millionen Liter Öl und rund 170 Millionen Kubikmeter Gas gefördert werden, ist das ein Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und riesiger Investitionen aller Beteiligten.

Ein Ergebnis, auf das wir zwar alle ein bißchen stolz sein dürfen, das uns aber zugleich verpflichtet, zielbewußt weiterzumachen. Auch wenn wir uns dabei immer weiter von den Küsten entfernen, mit noch größeren Wassertiefen und noch schwierigeren Umweltbedingungen als in der Vergangenheit rechnen müssen.

Tief unter der Nordsee liegen Öl und Gas für Jahrzehnte, müssen neue Lagerstätten erschlossen werden, die zur Verfügung stehen, wenn die zuerst angezapften einmal erschöpft sein werden.

Lagerstätten, aus deren riesigen Förderplattformen, den größten Zapfsäulen der Welt, auch unsere Kinder noch tanken

Es gibt viel zu tun. Packen wir's an.



Ein Mitglied der weltweiten **EXON** Organisation

| <u>16</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AKTIEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BORSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>.                                    </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIE WELT - Nr. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittwoch, 26. Oktober 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\overline{\mathbf{A}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ktienhauss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e voll in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | For Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rtlaufende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n und Umsätz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inicanciszortifikone<br>Ang. Micin. Micin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aufträge 2  DW. – Pensionsford werden für die zur sensälen benschene se verantwortlich g führten an der Die Gualitätsaktien wie Über die Wirkung d käufe sagt am meist wicklung bei Siemens Kurs um 17 DM angelschering, seit Woche achtet, legten 14 DM seit Tagen im Visier wurden um weitere 21 gesetzt. Die Erwartun gutes letztes Quartal die Kaufhausaktien ir men. Hier wurden Ka DM angehoben. Von standen die Aktien de Bank mit einem Plus Vordergrund. Bei den die am Vortag ungewistert hatten, verlief e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a cus England und den US Zeit in den deutschen Böden turbulenten Verhältnigenacht. Ihre Kaufaufträgenstagbörse in zahlreiche ein die Entstadt um 15 DM auf 1 DM auf 1 zu. Allianz, der Käufer, 1 DM heraufingen auf ein ließen auch in Fahrt komurstadt um 15 den Banken er Deutschen von 6 DM im Antowerten, öhnlich haustelle Entwicktel ef schlossen 7 DM auf 460  stand Leffers auch damit deutsche siche sein sich in und damit deutsche it und Leffers aum 5 DM phs 2 DM | sorgten für zw.  A gewinnen. Angie- in- nicht nor dorch s- Konjunkturverk den mehr noch se dem mehr noch se sehmensertrig sesem. Hageda fielen 12 DM, Stahl Bochum sich um 5 DM auf 180 rich Lehmann gaben 1208 DM nach. Die Aktienbörse war leutlich befestigt. Die dardwerte konnten DM verbessern. Dar nonzentrierte sich das Auslandes auf Sie- 30 DM (plus 15,80 DM) 417,30 DM (plus 5,30 gaben nach zeitweise in Gewinnmitnahmen auf 692,20 DM (minus h. Von Nebenwerten lus-Bezüge 9,25 DM ttilich über Parität bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | reistellige GeWill geregt werden die Au günstige Aussagen ü uf in der Bundesrepub durch die von einigen Schätzungen über die ein kommenden Jahr. mit 154 DM bis 155 DM p gehandelt. Deutlich feste tet wurden Haller Meure DM plus 14 DM. Beierst kehrten zu 347 DM plus 5 1 Markt und Kühlhallen zu plus 3 DM. Minchen zu 347 DM plus 5 1 Minchen Agrob St. sich um 6 DM auf 388 DM. befestigten sich um 1,50 DI DM und Leonische Draht 1 3 DM auf 328 DM an. Dyw minderten sich um 1,70 DI DM und Ekatit sanken 75,50 DM. Berlin: Schering zogen u und Spinne Zehlendorf u an. Kempinski konnten s DM, Orenstein um 2 DM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pricincies ber den green ber den gever wisk. Striik, son- gever wisk. Striik, son- green ber den green wisk. Striik, son- green gree | 23. 10 M 12  5.47-456 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 12 25 12 25 18 25 18 31 25 18 31 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24. 80. 25. 10. 35. 10. 32. 80. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50. 33. 50 | 75. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARRALINAY # 1 176.97   IS-Va. 73.19   19.19   Adithods   17.57   18.25   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35   18.35 |
| H Acchi Betell. 9 H Acchi M. Vers. 6+1 D Acch. Rick. 97.5 D Acch. Rick. 97.5 D Acch. Rick. 97.5 HAGA M. Vers. 6+1 D Acch. Rick. 97.5 HAGA M. Vers. 6+1 HAGA M. Vers. 6+1 D Acch. Rick. 97.5 HAGA M. Vers. 6+1 D Acch. Rick. 97.5 HAGA M. Vers. 12 D Acch. Rick. 97.5 HAGA M. S. D. Agrippina 7 HAGA M. M. C. Chemie *** HAGA M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 915   Hm Bruch Jute "0   746   3308   H Bruitsch-C. 78   H Bruitsch-C. 78   H Bruitsch-C. 78   H Bruitsch-C. 78   H Br. Stroßb. 1   5409   5409   5409   145   H Br. Stroßb. 1   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409   5409    | Sings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Section   Hard   Hypo Hog. 16-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 276 275bG D Mannesmann 6<br>430 430 D Mann, Demog 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bennog 7  Seed at N. **11  Seed at N. **10  Seed Str. A **10  Seed | G D V Dt. Nickel ** 0 114 D VEW 6 S Ver. Filt ** 0 124 G F VGT 2 M V. Komsen, II 27 SBG M V. Komsen, II 28 SBG M V | 15   H Deime 4   1946   1922   22.5   5 Destaylacture 7.5   455   455   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456   456    | F Horder, Obwer, *9 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Panches Pf Ass Dytamah Pf Ass Dytamah Pf Pf Statespensted   Pf Ass Dytamah Pf Independed   Pf Ass Dytamah Pf Ass D |
| 7.75 Air. EBit. 79 8 dgl. 79 9 A.F. Cannoda 82 1076 9 Aloc N.V. 80 102.75 10.50 10.75 10.50 10.75 10.50 10.75 10.50 10.75 10.50 10.75 10.50 10.75 10.50 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.5 | 11 101 101 101 101 101 101 101 101 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08.5 4.25 dq. 72 17.5 19.01, 73 9.25 dq. 80 9.25 dq. 80 9.25 dq. 80 18.50 dq. 85 19.50 dq. 75 19.50 dq. 85 19.50 dq. 75 19.50 dq. 85 19 | 1,15   100,75G   3,25 dgi, 82   11,15G   100,75G   3,25 dgi, 82   12,25 dgi, 83   4,25G   10,45G   10, | 110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110 | 102.56   102.57   7.5   4.50   7.5   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   4.50   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5  | 5 dgl. 80 100,25G 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.50 Nispen Solt. 79  5.57 Nispen St. 78  7.5 4.75 Nispen St. C. 83  7.5 4.75 Nispen St. C. 83  6.45 Nordslate St. 79  8.5 Nordslate | 11 del 22   91.7   90.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Austro-Inv Clark Convent Nated A 2.465 AU S 24.00 Convent Nated A 2.465 AU S 24.00 Entirely |
| Alcon Abuminium Allead Chemicol Alcoo AMR Corp. Am. Cygnesmid Amcs. Am. Express Am. Express Am. Microria Astroc As | General Roads General Motors General General Motors | Singer   Spery Corp.   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lynch (Hbg.)   Lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.125 4.125 4.125 Modern storic scheme 14.25 4.50 15.50 15.50 15.50 15.50 16.6 16.75 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 | 185 186 105 106 105 106 105 106 105 106 105 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 10 | Foldor Fo | 24. 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2120 Alexakana (75) 228 dgi, NA 265 1150 Bonk Lou (139) 1290 Cho Geigy Inh. 1725 455 Elektr. Wol. (139) 1290 Cho Geigy Part. 1725 1200 Elektr. Wol. (139) 1201 Elektr. Wol. (139) 1202 Elektr. Wol. (139) 1203 Elektr. Wol. (139) 1204 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1205 Elektr. Wol. (139) 1206 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1206 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1207 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1208 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1209 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1209 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1200 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1200 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1200 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1201 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1202 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1203 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1204 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1205 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1206 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1207 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1207 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1207 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1208 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1209 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1200 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1200 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1200 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1201 Elektr. Elektr. (139) 1202 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1203 Elektr. Elektr. (139) 1204 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1205 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1206 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1207 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1208 Elektr. Elektr. Elektr. (139) 1209 Elektr. El | 1752   Bonco de Ribon   250   1754   1756   1756   1757   1755   1757   1755   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757   1757    | Brot. 168. Booth   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   11,26   1   |
| Verksudsoptionen = 9330 Aktien.<br>2,30, 4-85/9,88, 4-98/4,98, 4-180/4,69<br>1-346/53, 1-348/65/45, 1-358/44, 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 250 (62 250) Aktien, davon 157 Emminghismen: 1-8016,58, 1-657 4-97 Emminghismen: 1-8016,58, 1-657 7, 7-6012,68, 7-668,50, 58 (stemens 60.56, 1-37021), 1-3802,54, 1-3804 7, 7-76012,50, 7-1192/4,50, Vebs 3015,66, 1-16046,58, 1-1705,10, 1-150 7, 1-10612,50, 1-1707,50, 1-150 7, 1-16013,50, 1-1707,50, 1-150 7, 1-16013,51, 1-1707,50, 1-150 7, 1-16013,50, 1-2707,50, 1-150 8891, 1-2019,90, 1-2007,4-200 9891, 1-2019,90, 1-2007,4-200 9891, 1-2019,90, 1-2007,6,90, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1-2007,10, 1 | (3.20, 1-59/2, 0, MAN 4-149/13, 60, 07/10, V2, 4-189/4, Schering 1-31 19/15, 50, V2, 4-189/4, Schering 1-31 19/15, 50, V2 4-189/4, Schering 1-31 19/15, 50, V2 4-189/4, 50, V2 1-189/2, 50, 4-189/4, 50, V2 1-189/2, 50, 4-189/4, 50, V2 1-189/2, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 4-189/4, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,3007, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adminizen  Frankfurt wurden am 25. Oktob zenpreise genannt (in DM):  Gesetzliche Zahlungsmi US-Dollar (Indian)**) US-Dollar (Indian)**  Sovereignalt S | titel*) Ankani Verkanif 1430,60 1744,20 1112,00 1319,21 450,00 604,20 237,00 292,98 232,00 287,29 185,00 310,08 234,00 288,42 1850,00 1238,50 1850,00 1238,50 1850,00 1338,50 1850,00 314,64 297,00 259,97 201,00 253,08 989,00 1188,50 194,00 343,96 101,00 122,24 440,00 541,50 105,00 142,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amsterd. 88,940 Zürich 122,080 Brüssel 4,867 Paris 32,955 Kopenh 27,905 Celo 35,425 Stockh.**) 32,425 Malhandiy**) 1,744 Lissabop**) 2,770 Tokio 1,1195 Helsinki 46,090 Buen Air Bilo Athen*) 2,7551 Franki 5,746ep*) 2,3880 Johanneshg*) 2,3880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brief Kurs*  Ankauf Verksuf*    Brief Kurs*  Ankauf Verksuf*    2,6087   2,5772   2,55   2,64     3,910   3,893   1,94   2,98     2,116   3,083   1,94   3,98     3,111   3,083   3,10   3,16     2,116   2,0941   2,06   2,15     23,180   122,15   121,75   134,50     4,917   4,982   4,70   4,92     22,045   22,15   121,75   134,50     27,745   27,346   28,50   28,50     23,195   32,295   34,28     1,548   1,596   1,59   1,59     1,423   14,194   1,410   14,32     1,734   1,648   1,64   1,78     2,090   1,955   1,90   2,40     1,1125   1,97   1,13     46,290   45,08   45,00   48,75     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Devisen  Die gestrige Aufwärtsber  Dollars setzte sich am 25. 10  New Yorker Markt wurde  Pfennig niedrigere Nivea  und zwischen 2,600 und 2,60  kleinen Umsätzen gehande  Notiz lag mit 2,6027 um 3  cher. Kommerzielle starke  den Kurs des Yen um 3,6 Pr  ansteigen. Nachbörslich wu  zurückgenommen. Die R  der ührigen Währungen vi  lich, für den Escudo wurd  neuer historischer Tiefstku  Dollar in: Amsterdam 2,992  Paris 7,9435; Mailand 1583,5  Zürich 2,1134; Ir. Pfund/Di  Dollar 1,4996.  Ostmarkisms am 25. 10. (je 100  Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DB  Ankauf 17,50; Verkauf 20,30 DM v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vegung des US- nicht fort. Vom das knapp 42 u übernommen 35 bei weiterhin ilt. Die amtliche Promille schwä- Nachfrage ließ omille auf 1,1210 rde er auf 1,1195 tursentwicklung erlief uneinheit- le mit 2,080 ein ss erreicht. US- Die Termin 26. Cictober a 26. Cict | Lette verseichneten am Ultime am ann Verinderungen.  1 Monat: 3 Monate: 6 Monate 0,940,28 2,507,48 2,577,487 0,050,07 0,170,20 0,770,31 2,000,00 4,167,20 2,570,31 2,500,00 4,167,20 2,570,31 2,571,17 7,178 1,587,57 Pkt.Satze in Handel unter Hanken am 28, 10.: -3.36 Prozent; Monatagald 5,78-5,65 Promispald 6,05-4,2 Prozent; der Bundesbank em 26, 10.: 4 Prozent; der Bundesbank em 26, 10.: 4 Prozent; der Bundesbank em 26, 10.: 4 Prozent; 5,5 Prozent (Emileut vom 1. September 1983 et in Prozent iskrikel, ill Kommernitien in Prozent iskrikeling Bestirbe 1983/18 (Typ A) 5,50 (5,10) -2,00 (5,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3,50 (7,10) -3, |

# **Automobil oder Umwelt?**

Wenn es Ihr Stil ist, neue Probleme mit neuer Technik statt mit neuen Klagen zu beantworten, sollten Sie sich mit BMW auseinandersetzen.



Wenn wir uns vomehmen, schneller zu sein, dann bezieht sich das auch auf das Lösen von Problemen. Sportlichkeit – das heißt bei BMW zwar Geschwindigkeit.

Aber auch die Geschwindigkeit, mit der man neuen Problemen mit ebenso neuen, innovativen Lösungen entgegenfritt. Auch hier herrscht bel uns jenes Engagement, das uns genauso wie bei unserem Einsatz für den Sport auszeichnet. Wir haben einmal vor anderen dafür gesorgt, daß der Mensch Freude am Fahren gewann.

Fahren gewann. Jetzt arbeiten wir auch dafür, daß er sie nicht verliert.

Wahrend noch versucht wird, dieses oder lene Automobil so sportlich wie einen BMW zu machen, sind wir in der Entwicklung ein großes Stück weiter. Das Automobil belastet neben seinen unschätzbaren positiven Auswirkungen

......

医亲皮性 医皮膜 经分类

45 (14) 全国的基础的

Later of the week of a

Service and the service of the servi

(transcrainment)

unsere Umwelt. Doch BMW Automobiltechnik zeigt, daß es möglich ist, diesen Konflikt und damit die Probleme von heute und morgen zu lösen. Das Mittel: Der konsequente Einsatz von umweltfreundlicher Elektronik. Und diese arbeitet bei BMW praktisch in iedem Automobil.

jedem Automobil. Fast 90% der Modelle haben die besonders umweltfreundliche elektronische Einspritzanlage.

Und schon 35% werden mit der Digitalen Motor-Elektronik ausgerüstet. Sie sorgt in BMW Hochleistungs-Triebwerken in jeder Situation für magerstes Kraftstoff-Luft-Gemisch und trägt damit zu günstigsten Abgaswerten bei. Selbst die Modelle 316 und 518 haben bereits eine umweltfreundliche Gemischaufbereltungs-Anlage – den ersten elektronisch gesteuerten Vergaser.

tronisch gesteuerten Vergaser.
Auch ergarantiert in problematischen Fahrsituationen, z.B. im Stadtverkehr bei noch kaltem Triebwerk, daß so wenig wie möglich Kraftstoff zu so wenig wie möglich Abgas verbrannt wird.

BMW Elektronik kann noch erheblich mehr: Sie kann menschlichen Fehlleistungen ebenso entgegenwirken wie der Tendenz herkömmlicher Technik, sich zum Schlechten hin zu verändern. Falsche Einstellungen am Vergaser, Veränderungen am herkömmlichen Zündsystem im Laufe der Fahrzeit können erheblich mehr Verbrauch – bis zu 50% –

Veränderungen am herkömmlichen Zündsystem im Laufe der Fahrzeit können erheblich mehr Verbrauch – bis zu 50% – und damit auch entsprechend mehr Abgas bedeuten.
Fachleute schätzen, daß im Durchschnitt

Fachleute schatzen, daß im Durchschnitt 10% zuviel verbraucht und damit zuviel Abgas produziert wird. BMW Elektronik kann dies ein für allemal ausschließen.

Die Einführung von bleifreiem Benzin ist ein Schritt für die Zukunft. Ganz entscheidende Verbesserungen

Ganz entscheidende Verbesserungen lassen sich allerdings schon heute realisieren: durch entsprechende technische Intelligenz.
Und die hat BMW frühzeitiger und konse-

und die nat BMW frunzertiger und konsequenter entwickelt und eingesetzt. Nicht nur, um BMW Automobile lelstungsfähiger, sondern auch, um sie erheblich umweltfreundlicher zu machen. Geben Sie mit BMW Hochleistung ein Beispiel für ein neues Verständnis von persönlicher Freiheit.

Einen exklusiven Automobilhersteller erkennt man heute nicht allein daran, daß er in der Lage ist, besonders leistungsfähige Fahrzeuge zu bauen wie z.B. den neuen BMW M 635 CSi\*.

Sondern vor allem auch daran, wieviel

Sondern vor allem auch daran, wieviel Technik zum Vortell der Umwelt er heute bereithält.

Freiheit ist Verantwortung – weniger des Staates als vielmehr jedes einzelnen. Und dafür muß jeder mehr Bewußtsein am Steuer seines Automobils entwickeln. Wir haben alles dafür getan, daß das nirgendwo einfacher ist als in einem BMW.

") lieferbar ab Frühjehr '6



#### Warenpreise – Termine

Fester schlossen am Montag die Gold- und Silbernotie-rungen an der New Yorker Comex. Schwächer notierte dagegen Kupfer. Während Kaffee durchweg deutlich höher bewertet wurde, kam es bei Kakao zu Abschlägen

| in allen Sichten.                                             |                                       | ,                                     |                                                         |                                             |                                             | ١  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Getreide und Getre                                            | idepro                                | dukte                                 | Katan<br>New York (\$2)                                 | 24, 18.                                     |                                             | ĺ  |
| Welzam Chicago (c/busk)<br>Dez.<br>März                       | 24, 10,<br>362,50<br>377,00<br>376,00 | 21, 16,<br>363,50<br>378,75<br>378,50 | Dez. Nárz Terminiopatr Mas Umsatz                       | 1957<br>1980                                | 2014<br>2039                                |    |
| Weizen Wintspeg (can. S/t) Wheat Board cit. St. Lawrence 1 CW | <b>24.</b> 19.<br>249,30<br>249,65    | 21, 10.<br>237,40<br>254,35           | Zucker<br>New York (c/lb)<br>Kongolg Nr. 11 Jan<br>USrz | 10,08<br>10,57                              | 10,66<br>11,07                              |    |
| Ragges Winslipey (can. \$/t)<br>Ckt<br>Dez                    | 144,10<br>146,10<br>153,10            | 143,00<br>144,10<br>151,00            | Juli Sept                                               | 10,90<br>11,15<br>13,090<br>24, 10,         | 11,29<br>11,65<br>7,589<br>21, 18,          |    |
| Hater Winnipeg (can. S/t)<br>Okt                              | 131,50<br>127,10<br>124,70            | 132,40<br>125,00<br>128,50            | Sche Hälen (US-c/b) Kaflee Lenden (Et) Robusta-         | 9,72<br><b>24</b> , 10.                     | 9,68<br>21, 18,                             |    |
| Hater Chicago (croustr) Daz. Mārz                             | 24. 10,<br>189,00<br>195,00<br>198,50 | 21. 10.<br>190,75<br>195,75<br>199,00 | Kontraki Nov                                            | 1931-1933<br>1910-1912<br>1841-1842<br>2032 | 1914-1920<br>1900-1901<br>1823-1829<br>3821 |    |
| Nate Cheago (cloush)<br>Dez                                   | 341,50<br>338,50<br>339,50            | 340,50<br>340,50<br>341,75            | London (£t) Terminiscritzaka Dez. März Umsatz           | 1435-1436<br>1437-1439<br>1448-1450<br>1966 | 1420-1422<br>1425-1426<br>1437-1438<br>2894 |    |
| Gerste Winnipeg (can. S/t) ()Id                               | 24, 19,<br>135,10<br>132,40<br>134,50 | 21. 10.<br>132,40<br>129,30<br>129,20 | Zucker<br>Lordon (£/t)<br>Rahzucker Dez<br>M8/z<br>Mai  | 169,75                                      | 169,25-169,75<br>-<br>180,25-180,50         | ١, |
| Genußmittel                                                   |                                       | ļ                                     | Umsatz                                                  | 2260<br>24. 10.                             | 2362<br>21. 10.                             |    |
| Raisee<br>New York (c/fb) 24. 143                             |                                       | 21, 10.<br>142,60                     | Sing\$/100 kg)                                          | 295.00                                      | 290.00                                      |    |

GRUNDBESITZ IN AUSTRALIEN

Kunst für Büro + Praxis

Wir bieten mehr als nur Kuns

Sie bereit.

Bufen Sie an:

040/310210 oder schreiben Si



Bosch-Funktechnik

Und in bewährter Qualität:

● Fahrzeugfunkgeräte ● Handsprechfunkgeräte Autotelefone

Personenrufanlagen

**BOSCH** 

Robert Bosch GmbH - Gb,Elektro 000 Berlin 33



**Wenn Sie es** eilig haben.

> können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104

# Edelsteinlabor Susann Lange-Mechlen

Qualität international



Im einzelnen biete ich Ihnen auf der Grundlage eines modernst richteten Edelsteinlabors: Expertisen nach internationalen Bewertungsgrundlagen

Bewertung und Schätzungen

wonnenen Bewertungsergebnisse Threm Sinne auszuwerten und Eigentum für jeden Markt bewertet Ihnen eine fundierte Beratung an-zubieten. Wenden Sie sich bitte mit ihren Wünschen schniftlich oder telefonisch an mein Büro. SEIT 1964 IHR PARTNER FÜR DEN INTERNATIONALEN QUALITÄTS-SACHWERTauch Ihrer eigenen Steine

Susann Lange-Mechlen, DIAMOND CORPORATION Marktplatz 6/IV, 7000 Stuttgart 1, Telefon 0711/297481

handelt... schnell und zuverlässig

Ratco - ein neuer Name in Deutschland... weltweit attbekannt als expansves, erfolgreiches Handelsunternehmen: Retco Deutschland ist die direkte Verlängerung des Internationalen Han-delsunternehmens Retco Inc., Chicogo mit einer Bilanzsumme von mehr als USS 200 Millionen im Geschöftsjahr 1982.

Refco Deutschland managed:

Reico Deussianuru managen:

Sicherungsgeschäfte für Industrie und Handel am Terminmorkt
Abnahme und Lieferung vonRohstoffen und Fertigprodukten,
die Börsen-notiert sind, gegebenenfalls auch deren Finanzierung

Telegraphi Unstall und Versten. nenfalls auch deren Finanzierung

• Edelmetall-Handel und -Verede-

Rohstoff-Finanzierung

Anleger

Handel mit Westpapieren. Mit einem speziellen Industrie-Handels-Knaw how ausgestattet, mit weitwerlen Verbindungen, mit 50 Büros in den Vereinigten Stoaten – natürlich auch in New York und Chicago – in London, Parls, Sydney, Soo Paulo, Zürlich bletet die Refco Deutschland ihren industriekunden einen internationalen. Handelsbockground, investitionssicherheit und die Möglichkeit an allen Börsen der Welt die Chancen zu ergreifen... kontokten Sie uns. Refco GmbH – Wir handeln... schneil und zuverlässig Uerdinger Str. 5,4000 Düsseklori 30, Tel. 02 11/45 06 68. Telex 8 588 716 ref

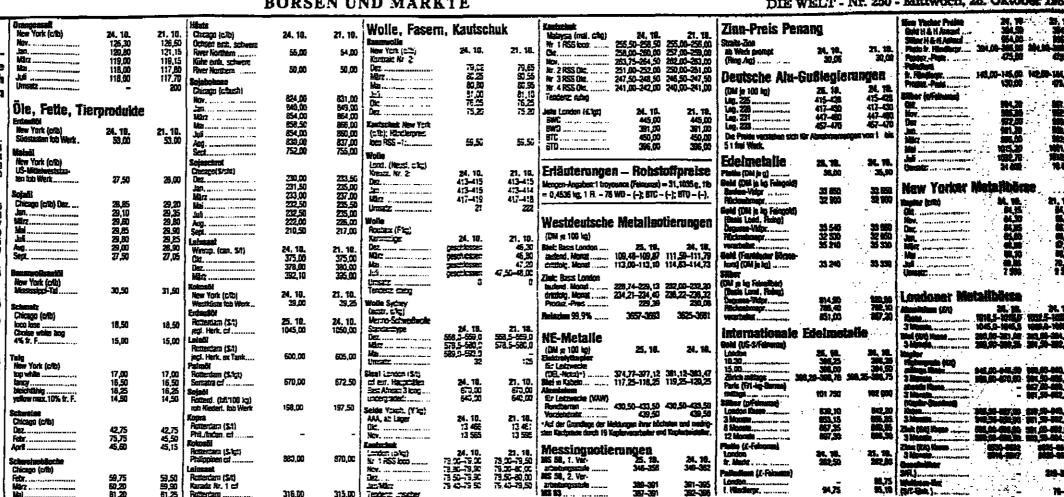

Der Merrill Lynch-Konzern: Bilanzsumme 1982: über 20 Mrd. US-\$ Ober 4,2 Millionen Wertpapierkonten 500 Niederlassungen und Büros in 29 Ländern. 37000 Mitarbeiter, ca. 10000 Kundenberater

**W**er Monat für Monat große Vermögenswerte erfolgreich anlegt und verwaltet, muß besondere Qualität in der Anlageberatung nachweisen können...

. meint selbstbewußt Merrill Lynch.

Der außerordentliche Erfolg des von Merrill Lynch eingeführten "Asset ment Account", AMA kommt nicht von ungefähr. AMA ist die Re auf die vielfältigen Wünsche und Bedürfnisse vieler Großanleger im In- und Ausland, die sehr präzise Vorstellungen über zeitgemäße Kapitalanlage haben.

Was ist Asset Management Account? Es ist eine ungewöhnliche Kombination mehrerer bewährter Anlagekonzeptionen mit internationaler Orientierung. Dieses Angebot an Großanleger wurde ausgearbeitet von Mertill Lynch Asset Management, New York - weltweit einer der größten Vermögensverwalter - und ist für den Anleger gedacht, der weder die Zeit noch die laufenden Informationen hat, selbst sein Vermögen professionell zu verwalten.

Grundlage jeder Zusammenarbeit in der Vermögensverwaltung bei Merrill Lynch ist stets die sehr ausführliche Analyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten des Anlegers. Seine Vorstellungen, die sich zwischen einer werterhaltenden Anlage über den Wunsch nach Kapitalgewinnen oder Aufrechterhaltung von Liquidität bis hin zur etwaigen Risikobereitschaft für hochqualifizierte Investments bewegen können, fließen ein in die individuelle Anlage-

Auf die Ergebnisse unserer langjährigen Anlageberatung sind wiz stolz die Resultate sind objektiv nachprüfbar. Schließlich sind wir Spezialisten für seriose investitionen.

**A Merrill Lynch** 

Ein führendes Investmenthaus auf dem Finanz- und Kapitalmarkt USA

Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nächstgelegene Büro des deutschen Repräsentanten Merrill Lynch AG: 4000 Düsseldorf · Karl-Arnold-Platz 2 · Telefon 0211/45811 6000 Frankfurt/Main · Ulmenstraße 30 · Telefon 0611/71530 2000 Hamburg 1 - Paulstraße 3 - Telefon 040/321491 8000 München 2 · Promenadeplatz 12 · Telefon 089/230360 7000 Stuttgart 1 · Kronprinzstraße 14 · Telefon 07 II/22200

"...This is a well produced newspaper with several firstdass correspondents..."

Das schrieb die Londoner TIMES in einer Dokumentation zum Thema "Weltpresse" über die WELT.

**PLÜNDERUNG** EINBRUCH mobile Funkalarmsysteme drahtlos · installationsfrei · sabotage Notruf-

Handsender Microprozessor-Zentrak TRANS - SIGNAL KG Charlottenberg 51, 43 Essen 17

Hilfe -Kinder wissen sich oft nicht zu wenigstens eine Notrufnummer auswendig könner helfen, wenn Lebensgefahr droht und niemand in der Wer in unserem Land Nähe ist. Wichtig: Ihr etwas für Kinder tut, Kind sollte Sie immer tut das Beste für erreichen oder die Zukunft. auch Sie mit - durch thre Spende: PSchAms Mänchen, Kto-Nr. 440 808,

Angst vor der Zukunft ist kein guter Ratgeber, um die Zukumft zu bewältigen.

Angst vernebelt den Blick. Ob es die Angst um den Arbeitsplatz, die Angst vor Aggression und Gewalt ist oder die Angst vor Atomkraft, vor der Technisierung und Reglementierung unseres Daseins. Die Zukunft ist voller Gefahren und voller Chancen. Wir müssen sie mit Mut und Hoffnung ins Auge fassen.

Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsem werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wiunsch geme zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1

# Wirtschaftspolitik Orientierung!



Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheifliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

Renera

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik". Heft 17 der "Orientierungen" erörtert das Verhältnis von Freiheit und Ordnung und beschreibt die Marktwirtschaft als "Basisdemokratie". Nobelpreisträger George J. Stigler untersucht die Einstellung von Intellektuellen zur Marktwirtschaft und Rudolf von Bennigsen-Foerder (VEBA) kritisiert die deutsche Energiepolitik. Beiträge über die chronisch kranke Sowjetwirtschaft und die Chancen von Reformen in Zentralverwaltungswirtschaften führen zur Frage nach den Überlebenschancen der Ostblockwirtschaften.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen. wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

| MILWOCH, ZA. OZIMBI WIGHT PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Bundescasieihen  25. 10.  24. 10.    25. 10.    24. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10.    25. 10. | F & Chapt. Mas. 71 1005 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 Dr. Terror 64 90.256 199.256 F 17 BASF Our Zur 22 42.1 46.0   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| St. Am 721 144 1613 1839 Sept. 751 250 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180 | Consideration of Galerian St. 19825   F. 11 MSF Our Zie 22   42.1   46.0   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.10   25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 75 dd 788 487 100.7 100.65 1074 ogt. 81 110.7 111.65 111.55 111.55 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.6 | Ten Abgainen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 75 d. 781 487 100.7 100.85 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100 | 300. Anderorseits 300. Anderorseits 4% Hurper 50 8 Houset 51 80.755 8 Houset 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| \$\(\delta\)_{\text{in}}^{\text{in}}     \(\text{size}\)_{\text{in}}^{\text{in}}     \(\text{size}\)_{\t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Veründerungen.  6 Househ 64 98.86 89.86 81.6 20 123.5 134 F As. Common 140 126 F Manual Et. 4.9 4.0 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 75.66.761 785 167.2 107.2 - 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 10 | 25. 10. 24. 10. 76. Standard 71 (egt   61 houtst 63 (fi. 177.6   F. Anno Bank (37.5 (52.3   F. Menou U.S. K.   11.80   1.80 (52.4   F. Menou U.S. K.   11.80 (52.4   F. Menou U.S. K.   12.80 (52.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 23 S7 56 S7 56 776 dol. 11 S82.3 S5 S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 96 GP. 76 100 300 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 1996 1896 8 dg. 72 199 59.256 6th Wells, F 73 268 250 M Add. Retifield 117,4 117,5 F Master 120,5 125 125 125 125 125 125 125 125 125 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 8th dgl. 79 1.67 186.55 886 5 5 5 5 7 6d. Pt 27 100.35 100.25 7 6d. Pt 27 100.35 100.35 7 6d. Pt 37 7  | 47 896 886 76 800 896 89.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Fix del. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 896 886 76 100.286 89.286 89.286 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 89.386 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| ## del. 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,2516 89,2516 99,2516 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 7% dg. 791 669 97.55 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97.656 97 | \$5.56 \$5.56 \$5.56 \$5 bitemesterson \$9 \$0.16 \$9.76 \$9.56 \$140.56 \$100.56 \$140.56 \$12.56 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 \$9.576 |  |  |  |  |  |  |
| Fix dpl. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7876 7876 F 5% Rh. Briton 58 90.25G 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 7% dg 201 1.00 (at 550c 197.4 5 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.5 | 50,36 96,36 96,36 96,36 96,36 96,36 96,36 96,36 96,36 96,36 98,66 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 75 南 图 14 15 四 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOU.8G   T                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 9 dd. 81 267 100,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 106,18 127 100,28 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 106,18 127 1 | 101.65G 101.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1094 dpl. 81 2891   110.8   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   110.9   11 | \$3,756 \$3,756 6 \$chisman 71 1006 1006 \$70. th 8.3 and 111 110.5 F Cay beating \$2.5 M Profess 41 3 47 1 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 1094.61.81 9913.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 114.15 94.61.67 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.60.1 97.6 | 79- Jap. Syndy. 527 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 9101. 22 5.02 100. 15 104. 15 34. dol. 78 88 93 102.25 102.25 104. 15 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 10 | Pt 4 886 986 77 The Theorem 71 89,2586 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,351 99,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1974 ogl. 81 987 111.8 1113.8 1113.8 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 | 103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   103,46   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 864.53 7/33 86.5 86.5 86.5 87.56 88.55 7 664.53 96.96 88.66 80.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.75 | Second                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 8% dgl. 83 H 1963 58 9 99.9 Br 7% Branche 71 87 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5  | ## SECOND CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## A Carpon No. 78   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946   946                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| \$6.05.3 285 107.3 107.3 107.3 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 | 79.56 79.56 3% Cas. Comp. 78 255.57 5% 5% 124 123.75 F Bl Aquinne 55.6 55 F Salve Circ. 5 % 5.3 88.56 88.56 88.56 5% Data lec. 80 121 121 97 6 876 4% Fuller Lim. 78 6556 5866 98.56 50.756 5 dgt. 79 60% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385 50% 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E1.5G   83.5G   646. Comen No. 77   37.5G   370. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58   379. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 990, 51 5.17 1/66 102.55 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.2 | 100.256 100.256 37/s lasteller Co 78 107 100 F 6 A/2D 84 199.256 199.256 F Februar F Sequi 7-6; 1-46 100.56 100.56 37/s lasteller Co 78 98.256 188.25 50 46.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 10 egi. 81 5.13 3 385 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 10 | 1046 1046 4 Kanest B. 79 100.25 100.25 7/4dg B5 1236 1236 10 foot 178.5 174 14 Self La 122 1236 144 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 0% degl. 81 5.14 466 100.8 103.8 103.8 170.3 8 103.7 103.8 7% degl. 72 87 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120. | 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| 1109.515.7 600.61 5.13 1006.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 | 1006 100G 314 Egables 78 83.56 83.5 854 def. 87 103.76 1036 D General Motions 202 700.5 D Sparty Corp 115 116 100.45 100.45 716 Egables 70 1127 112.56 F 7% BEC 83 100.85 100.85 100.85 716 Egables 70 1127 112.56 F 7% BEC 83 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 St. Millionia 77 2000 211 85 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| PM 401, 252.52 387 104.35 104 704.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25  | 108.6 108.6 4 64.79 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 8% 401, 82 8.29 787, 104, 7 104, 7 104, 5 107, 5 107, 5 107, 6 107, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 104, 7 10 | 695 956 6 Meat Co Ltd 80 119 756 119 756 6 Management 00 60 50 100 100 175 73 M Tarely 1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 3 10, 15 25, 30 36, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30 37, 30  | Section   Sect                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| ## 25.5.3.0 987 103.2 760, 72 87 986 992 16 6gt. 10 125 10 1.66 10 5 8W Bodener, Pt C 1236 1226 8 6gt. RS 15 86gt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 6% dgl. 83 S.37 568 567 555 D 7 Exemp 72 85 100 1006 Br 5 DL Hyp. F-BR Pf 41 107G 107G 7% dgl. 83 7.3 57.2 M 6 Minuthen 64 84 99,36G 99,356 568 87.3 57.2 M 6 Minuthen 64 84 99,36G 99,356 568 Pf 97 700 700 700 700 700 700 700 700 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85.25 85.25   370.00000 (87) 1225 1226   6.4 mb 105-105 kening (1.00.16)   113.5 1771   1.70000 (87)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| 7% doj. 25 S.39 846 87 3 87.2 M 6 Minchen 64 84 99,356 99,356 862 87.3 87.2 8 doj. 19 57 896 89.2 99.356 8 doj. 19 109 8 doj. 19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,36 100,66 34 SaniyoBic. 78 1116 1118 1133114 1133114 1133114 1133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114 133114                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 7% Bidbalter 72 284 100.36 100.3 100.3 100.3 100.3 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 0 dgs. /2 1986   1971   1971   7 0 Mg, 1990   1910   0 dgs. /1 102   100   100   100   100   100   100   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 8 dgt, 75 II 11.64 99,563 189,5   7.6 about 14 104 164,565 102,465   102,465   5% dgt, 14 82   188,96   5% dgt, 14 83   183,26   182,266   102,465   102,465   5% dgt, 14 82   188,96   5% dgt, 14 83   183,266   182,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,266   183,26 | S Tajo Yester 82   1195   1197   SS = Kontressance   D Library                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 595 GD_73 2605 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,7 101,6 101,6 101,6 101,6 101,7 101,6 101,6 101,7 101,6 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101 | 199.56 199.58 4 Todge Lend 78 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |

# KLARUNG

# Heizenergie aus Klärschlamm – ein Verfahren der BASF macht's möglich.

Biologische Klärwerke machen unsere Flüsse wieder sauberer. Bei dieser Abwasseraufbereitung fällt allerdings tonnenweise Klärschlamm an, der bisher nur schwer zu beseitigen
war. Jetzt haben BASF-Forscher und -Techniker in langer
systematischer Forschung ein Verfahren entwickelt, mit dem
der Klärschlamm wie Kohle verbrannt werden kann. In mehreren Stufen wird der Schlamm mit Flockungsmitteln be-

handelt, mit feinteiligem Kohleschlamm vermischt und entfeuchtet.

Das Ergebnis ist ein braunkohleähnlicher Stoff, der sich hervorragend für Kraftwerke eignet.

Während die Verbrennung des Schlamms bisher Energie kostete, kann man heute Energie gewinnen – immerhin ein Drittel der vergleichbaren Menge Steinkohle. Schon heute liefern die biologischen Kläranlagen in Deutschland mehr als zwei Millionen Tonnen Schlammtrokkensubstanz, die so nutzbrin-

gend für die Energiegewinnung eingesetzt werden könnte.

Wie wir zu dieser Lösung kamen? Nun, für unser Werk Ludwigshafen betreiben wir die größte industrielle Abwasserreinigungsanlage Europas. Für unsere Forscher und Techniker eine ideale Versuchsstation, um Umweltschutz mit Energiesparen zu verbinden.

Neue, bessere Problemlösungen sind bei uns das

Ergebnis zukunftsorientierter Arbeit in der naturwissenschaftlichen Forschung und technischen Weiterentwicklung.

Jederzehnte der über hunderttausend BASF-Mitarbeiter in aller Welt ist in Forschung und Entwicklung tätig. Dafür wenden wir jährlich mehr als eine Milliarde Mark auf.

Als ein führendes Chemie-Unternehmen fühlen wir uns der Zukunft verpflichtet – der Zukunft des Menschen, seiner Umwelt und unseres Unternehmens. BASF Aktiengesellschaft 6700 Ludwigshafen



Wissen verpflichtet



Kooperationspläne in der Medienpolitik - Tagungen in Stuttgart und Bonn

# Die Angst vor dem Provinzialismus

präsidenten der Länder. Sie vertraten die Ansicht daß die Einsoeisung von in- und ausländischen Hörfunkund Fernsehprogrammen in Kabelanlagen einer konkreten landesgesetzlichen Regelung unterworfen werden könne.

Es ging also darum, die Kulturho-heit der Länder auch auf die neuen Übertragungsmöglichkeiten via Kabel- und Satellitenfernsehen auszudehnen. Denn was der Technik möglich ist, nämlich ländergrenzüberschreitend zu sein, steht in jeder Beziehung dem föderalistischen System, auf dem der Bund aufgebaut ist, entgegen. Bestehen die Länder beispielsweise darauf, daß über die Nutzung von Satelliten für Rundfunkzwecke nur ihnen die Entscheidung zusteht, dann wird zwar die kniturelle Länderhoheit geschützt, aber gleichzeitig der Markt für Programmanbieter rigoros eingeschränkt.

Der Diskussion dieses Teufelskreises mit all seinen technischen, juristi-

Wilder Westen im

Kohlenpott

Mehr und mehr wird das Ruhrge-biet für den deutschen Film

und das Fernsehen das, was der Wil-

de Westen lange Zeit für Hollywood

war. Man denke nur an die , Paw-

In der jüngsten neunteiligen Serie

Rote Erde" (ARD) wird die Parallele

geradezu handgreiflich. Wie die We-

stern-Städte in Hollywood baute man

in München Zechen, Kohlenbalden,

Bergarbeitersiedlungen, weil die

Wirklichkeit "vor Ort" wahrschein-

lich der poetischen Phantasie der Au-

toren nicht entsprochen hätte. So entstand ein tristes Disneyland ge-

mäß den eigenen vorgeprägten Vor-

stellungen von wilder Pionierzeit,

rücksichtslosem Unternehmertum

Wie ein Western hat die Serie auch

begonnen. Auf einem vierspännigen

Planwagen kommt der vermutliche

Held der Geschichte aus dem deut-

schen Osten in den angeblich golde-

nen Westen Deutschlands und fällt

just am Eingang zur Zeche "Sieg-fried" auf die titelgebende "Rote Er-

und radikaler Arbeiterschaft.

laks" oder an die "Knapp-Familie".

In Stuttgart trafen sich die Minister- schen und ökonomischen Folgen widmete sich auch die "Stiftung für Kommunikationsforschung" im Bonner Wissenschaftszentrum im Rahmen einer Arbeitstagung mit der Fragestellung: "Kooperativer Föderalismus - ein Modell für die Medienpolitik?" Wie üblich wurde zunächst die wohlbekannte Liste von "Gefahren" angesprochen und abgehakt, die durch die neuen elektronischen Medien auf die bundesrepublikanische Gesellschaft zukommen könnten

> Doch dann traten Erkenntnisse in den Vordergrund, daß sich angesichts der dem Bund zustehenden Kompetenz in Sachen Kommunikationstechnologie und der den Ländern zustehenden Kulturhoheit ein Konflikt anbahnt, der sowohl was Technologie, Kultur als auch Wirtschaft betrifft, die Bundesrepublik in einen Zustand der Rückständigkeit und des Provinzialismus verfallen

Dies gilt es zu vermeiden. Und so gestaltete sich dem Sinne nach die

**KRITIK** 

de", die ihm Heimat und Schicksal

werden soll. Ahnungslos stürzt er

sich in die Sklavenarbeit unter Tage,

wird "Schlafbursche" bei einer Wit-

we, liebt aber ein anderes Mädchen.

läßt sich halb widerstrebend in die

sozialen und politischen Arbeits-

kämpfe verwickeln, überlebt gleich

in der ersten Folge ein Gruben-

unglück und muß in der zweiten mit

ansehen, wie ein aufmüpfiger Kum-

pel von einem Steiger erschossen wird. So sammelte sich früh schon

der Sprengstoff für die kommenden

Blicke, durch

Träume vernebelt

Es ist ganz einfach: Man nehme ein halbes Dutzend Horrorvisionen –

große leere Raume (Agoraphobie),

lange schmale Gänge (Klaustropho-

bie), eine Erhängte, eine Badewanne

voller Blut - man schneide diese Bil-

der zu immer neuen Sequenzen zu-

sammen, fertig ist der Psychoschok-

ker. So ungefähr muß sich das Wolf

Gremm vorgestellt haben, als er sein

Fernsehspiel "Hinter der Tür" (ZDF)

EO PLUNIEN

gesamte Diskussion zu einem Pladoyer für eine Kooperation zwischen Bund und Ländern, um einem Konflikt aus dem Wege zu gehen, der die neuen Medien, vordringlich das Kabelfernsehen, bei uns seit geraumer Zeit in einen lethargischen Schlaf eingelullt hat. Nur auf welche Weise ein Konsens über Kooperation in der Medienpolitik erreicht werden könnte bzw. politische und organisatorische Positionen aneinander angeglichen werden könnten, darüber schwieg man sich aus.

Es wäre auch zuviel verlangt gewesen. Aber kommen muß dieser zur Kooperation führende Konsens, will man nicht plötzlich der Situation einer Verselbständigung der Technik gegenüberstehen, die das grundgesetzlich festgelegte föderative System überholen wird. An der Diskussion beteiligten sich in erster Linie Peter Glotz, Edmund Stoiber und Werner Remmers, Ulrich Lohmar leitete die Tagung.

Dabei ist dessen Vorlage, ein Roman

von Henry Slesar, trotzeiniger Mühse-

ligkeiten so übel gar nicht. Es ist ja

dramaturgisch außerordentlich ge-

schickt, das Enträtseln einer im Unbe-

wußten verschütteten Krankenge-

schichte, die meisterhaften Schachzü-

ge einer verbrecherischen Intrige, und

drittens deren Enttarnung durch ei-

nen Detektiv gegeneinander zu füh-

ren. Verfilmt man das, so steckt in der

Vorlage zugleich die Anweisung, es

mit der effekthascherischen Ablich-

tung von Alpträumen nicht bewenden

zu lassen. Um so weniger, als kein

geringer Reiz im Einfall liegt, daß der

durch Träume vernebelte Blick die

Wirklichkeit schärfer erkennt als pure

Mit nicht sonderlich starken Schau-

spielern besetzt, erschöpft sich Gremms Film jedoch in Bildschablo-

nen, die eher abgestanden wirken.

Und man darf gar nicht an Patrick

Hamiltons "Gaslicht" denken, mit

Ingrid Bergman als "Das Haus der

Lady Alquist" verfilmt, der mit flak-

kernden Lampen auskam, um in den

Wahnsinn zu treiben. Bei Gremm hät-

te es genügt, daß die junge Dame ihr

KATHRIN BERGMANN

Domizil wechselt.

ALPHONS SILBERMANN

Nach jahrelangen Überlegungen in der Kirchenspitze faßte Papst Johannes Paul II. ietzt den Beschluß, eine vatikaneigene Ferusehgesellschaft zu gründen, die weltweit ihre Produktionen anbieten wird. Eigene Fernsehstationen mit Kirchenprogrammen - etwa nach dem Muster von Radio Vatikan, das weltweit zu hören ist - zu schaffen, schied bisher wegen der damit verbundenen organisatorischen und finanziellen Probleme aus. Die zunehmende Verbreitung von privaten Fernsehstationen, die zum Teil auch Eigentum der örtlichen Kirchen sind, und das wachsende öffentliche Interesse an kirchlichen Themen haben schließlich zu der Entscheidung des Papstes geführt, das Fernsehen als Medium für Kirchenanliegen einzusetzen. Die erste von dem "Vatikanischen Fernsehzentrum", wie das jüngste Medien-Produkt der katholischen Kirchenführung heißt, produzierte 30-Minuten-Sendung ist ein Bericht über die Wallfahrt des Papstes im August nach Lourdes. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Fernsehen entsteht ein zweiter Film, "Der Papst und Europa", über die Österreich-Reise des Papstes aus Polen Anfang September.

Der Publizist und Medienwissenschaftler Hans Janke wird neuer Leiter des Adolf-Grimme-Instituts in Marl. Dies hat der Vorstand des Deutschen Volkshochschulverbandes als Träger des Medieninstituts jetzt einstimmig beschlossen. Hans Janke wird damit Nachfolger von Peter von Rüden, der jetzt in der Abteilung Bildungs- und Kursprogramme des Norddeutschen Rundfunks arbeitet. Mit der Arbeit des Adolf-Grimme-Instituts und des Adolf-Grimme-Preises war der 39jährige Janke bisher schon dadurch verbunden, daß er mehrfach Vorsitzender der Vorauswahlkommission des Adolf-Grimme-Preises und Jurymitglied bei diesem Fernsehpreis des Deutschen Volkshochschulverbandes war.

Der WDR wiederholt im kommenden Sommersonderprogramm der Dritten - dreieinhalb Jahre nach der Krstausstrahlung - Rainer Werner Fassbinders "Berlin Alexanderplatz", WDR-Film in 13 Teilen und einem Epilog nach dem Roman von Alfred Döblin.





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

12.55 Press 15.00 house

16.18 Tiere vor der Kamera Die Felsen der Papageitaucher Film von Ernst Arendt und Hans

Schweiger Der Film beschreibt das Leben dieser geselligen Hochseevögel, die sich im Frühjahr auf Felsinseln des Nordmeeres in großen Brutko-lonien versammeln. Die bunten Papageitaucher zeigen einige merkwürdige, doch interessante Verhaltensweisen, die sie von an-deren Seevögeh unterscheiden, wie z. B. ihre Tauchtechnik. Papa-geitaucher "fliegen" unter Was-

Die Spielbude Mit Gina Stephan 17.50 Tagesschae dazw. Regionalprogr 20.00 Togesschou

, quantistatus speri zur Fußball-EM Deutschland – Türkei Reporter: Heribert Faßbender Reporter: Heribert Faßbender
Übertragung aus Berlin

22.88 Bilder aus der Wissesschaft
Moderation: Alexander von Cube
Natur und Technik im Miteinander
oder Gegeneinander bildet den
Schwerpunkt dieser Ausgabe des
Magazins "Bilder aus der Wissenschaft". So hat uns die technische

WELT **W** Videotext

täglich von 16 Uhr bis Sendeschluß (ARD und ZDF) unter den Nummern 601, 602, 603

Ausbeutung der notürlichen Erd-Ausbeitung der Industrie-Zivilisation nach dem Zweiten Weltkrieg, son-dem auch eine der katastrophalsten Umweitverschmutzungen ge-bracht, z.B. in Gestalt riesiger Ölteppiche auf dem Meer, wie sie gegenwärtig als Kriegsfolge die Küsten der Golfstaaten bedrohen.

22.39 Togestheres
25.09 Sonderzeg nach Postow
Udo Lindenberg in Ost-Berlin
24.09 Togesschou



16.06 houte 16.04 Bettle Linke Hand - rechte Hand Von Carsten Krüger und Peter

Anschl, heute-Schlogzeilen 16.35 Zirker – sein danks Filmbericht aus Südafrika

17.89 houte / Aus den Ländern 17.15 Tele-Rivettierin Zu Gost: Christian Franke Anschl, heute-Schlogzeile Der Weg nach Oreg Wettick! mit der Zeit

Ein Magazin mit Beiträgen junger

Blienz
Waffen – Frunkreichs Exportschloger Nr. 1 / Stahlindustrie – Rettung
durch Subventionsmilliarden und
Massenentlassungen? / Deutsche
Seeschiffahrt in Not / Arbeitgeber
und Gewerlschaften – Feindund Gewerkschaften --schaft statt Partnerschaft? u. a. Interview mit. Arbeitgeber-präsident Otto Esser. Moderation Friedhelm Ort. 21.00 heute-journal 21.25 mitterochsiette ~7 ces 38

21.29 mittereckelette -- 7 ces 38
21.25 Der Deuver-Clora
Goldgräbermethoden
22.19 Sterben für Libanes?
Noch dem Attentat in Beirut
ZDF-Korrespondenten diskutieren
Von "nun erst recht" bis "holt unsere Jungs noch Hause" reicht die
Reaktion auf die blutigen Terroranschläge in Beirut. Der Schock
weckte neue Zweifel an dem Sim
der internationalen Friedenstrupder Internationalen Friedenstrup-pe. Neben Franzasen, Briten und Italienem müssen vor ollem die Amerikaner sich fragen, ab dei Preis nicht zu hoch, der Erfolg nicht

zu ungewiß ist. 22.55 Sport akteelf Weltmeisteren



Der junge Gitarrist Bireli Lagre-

18.48 fe

25.05 Togerachts 26.15 East droi

France, S

HESSEN

18.00 Seed 18.30 Merco 18.35 (velorig (6) 17.80 Wes tok mit ek 20.00 Togenskar 20.10 Parlament, Pa

Pompektives 21.16 Droj ektiveli 21.25 Antonio 21.33 Chb2 TRIWOUS

19.00

and & soul 20.15 Musues der Welt-Toto Gallery Landor 21.00 Spiel mit dem Ted

12,15 Tele-51/(6) 18,45 Rendschot 19.00 leb bin qub 19,45 Der junge G 28,38 Sempé und 28,45 Rundschor

21.00 Zeitspie 21.45 Z. E. M. 21.50 Teleclub En Mænn filt olk Kanad, Spielfilm

# Gegen den Rest der Wal-

Wisse Dekker (59), Chef des Elektromultis Philips, will es wissen. In Rekordzeit hat er die Organisation des leicht verschlafenen Konzerns umgekrempelt und die Mann-schaft in Form gebracht. Sein Führungsprinzip: "Delegie-ren, motivieren und nie laufen lassen." Wie er die Japaner stellen will und was er mit Grundig vorhat, das verzät er jetzt im manager magazin.

Weitere Beiträge in manager magazin

AEG: Was macht Heinz Düzz? Um den AEG-Chef ist es auffällig still geworden, keine Interviews, keine TV-Auftritte. Warum? Weil inzwischen bei der AEG ein anderer den Kurs bestimmt: Klaus Kuhn, offiziell Berater, inoffiziell der Chef. Hochproxentige Probleme: Die Folgen der letzten beiden Branntweinsteuer-Erhöhungen haben die Spirituosenbranche schwer in die Bredouille gebracht. Manche geben auf, viele suchen ihr Heil in der Konzentration: Die Großen schlücken die Kleinen. Meister Propers Kraftakt: Jahrzehntelang galt die Markt-und Produktstrategie des Waschmittelkonzerns Procter & Gamble als unschlagbar, weltweit wurde P & G imitiert. Nun müssen sich die Amerikaner selbst etwas Neues einfallen lassen. Was P & G-

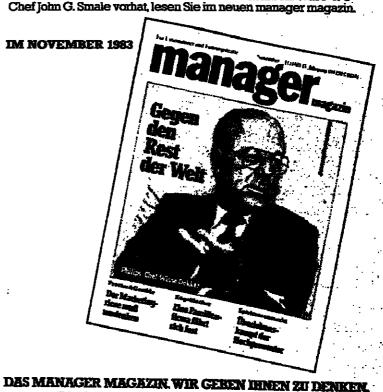

# Alternative Essiggurken

MEST

18.00 tole

22.10 Die Erbig

ec 18 faths Hockey

18.06 Seminative
18.30 Deutschlandig
19.06 Deutschlandig
19.06 Deutschlandig
19.06 Toperschen
19.06 Toperschen
19.06 Toperschen
19.06 Seminative
19.06 Toperschen
19.06 Deutschen
19.06 Toperschen
19.06 Deutschen
19.06 Deutschen
19.06 Toperschen
19.06 Deutschen
19.06 Toperschen
19.06 T

Monolog In Ing.
22.29 Montally - Fast
22.29 Montally - Fast
22.29 Montally - Fast
22.20 Montally - Fast
24.80 Lattle Nachig

Fig. 25 EN

(E.00 Sesonstrate

(E.00 Sesonstrate

(E.51 Advisor

(E.52 Lackwig (4)

17.00 How to mit don (4)

17.05 Means of the Med

20.00 Yangestan

20.10 Yangestan

71.10 Drei citizel

21.25 Autoropon

21.25 Autoropon

SUDWEST

18.06 Seconstrate
18.56 Tutebolleg
Norther Soder

North Rheistad

Conferences S

S9 00 Scar & regions

19.25 Nochrichten nachha 19.25 Nochrichten nachha 19.25 Forever Young 28.15 Microson der Rei

21.00 Spiel mit des Tel

Armerik Spreißer in Rengie John Form 22 26 Gooddechnis

BAYERN

18 16 Tele-Ski (4) 18 45 Eurodeckon 19 45 Lub bin urbei

21.90 Telector

, <u>₩1</u>31 €9

a totabl

MADE

is legit

[apaner

aryat et

prozes.

z.

. . .

200 5 7

**東京大学** 

UENKIN

-,- .

19 43 Der junge Gubblig 20 3G Sempé rad de Jung 20 3G Sempé rad de Jung 25 85 Rhandschop 21 80 Zeitspiegel 21 45 Z. E. N.

. Venntade

23.50 Remoteches 23.36 News of the New

Limas Spellee 在

HESSEN

NORD

Min. - Von einer "Inflation der Literaturpreise" war dieser Tage anläßlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises die Rede. Das ist wahr. Aber nicht nur Zahl und Preissumme galoppieren inflationär davon. Auch die Preise, die sich selbst nicht so ernst nehmen und den Ausgezeichneten noch weniger, nehmen zu Manche Preisvergaben tun dies mit einem ironisch ablenkenden Augenzwinkern, manche verhöhnen eher, als daß sie rühmen wollen.

Da gibt es neben einem . Weinpreis für Literatur das "Hungerinch" für den literarischen Nachwuchs oder das "Nashom" für das theaterschädlichste Verhalten". Es gibt des weiteren Goldene Zitroen, Saure Gurken, Alternative Gurken und vermutlich noch manch anderes Grünzeug.

Apropos "Alternative Gurke". Angebaut wird sie von der Arbeitsgemeinschaft Alternativer Verlage und Autoren (AGAV). Dieses Geziicht aus dem Öko-Garten wird dann nach jährlicher Reife für herausragende alternative Leistungen

Dieses Jahr ist der Empfänger der Körner Verlag in Fellbach. Er erhält den Preis, nicht weil er sich um die Literatur verdient gemacht hätte", sondern weil \_er den Gébrauchswert des Buches schlechthin revolutioniert hat, und zwar durch Schaffung der neuen Reihe Texte zum Wegschmeißen'. Sie erspart die Mühe des Lesens, die erworbenen Bücher können sofort recycelt werden." Die Körners werden sich die "lieben Grüße" ihrer "Ökollegen" verbitten. Denn 1. verlegen sie nichts zum Wegschmei-Ben, sondern "Verschenktexte". 2. haben die 650 000 Käufer der beiden Lyrik-Bändchen der Kristiane Allert-Wybranietz erst einmal sich selbst beschenkt (ob sie auch reicher geworden sind, könnte vielleicht eine alternative Gegenfrage beantworten), und 3. sind aus den kleinen Körners plötzlich ganz Gro-Be geworden. Allein drei Titel sind – ein Novum in der Branche - in dieser Woche in den Bestseller-Li-

sten unter den ersten zehn. Kein Wunder, daß einige Verlagsleuteganz schön froh sind daß in Fellbach nur ein Buch pro Jahr verlegt wird. Und die AGAV ist sauer. Aber ihre neidische Gurke macht vielleicht andere lustig.

WELT-Gespräch mit dem jiddischen Schriftsteller Isaac Bashevis Singer

# "Alle Gläubigen sind Zweifler"

Es war unsere erste persönliche Begegnung. Wir standen seit zwanzig Jahren in sporadischem Kontakt. Schon lange, ehe Isaac Bashevis Singer durch den Nobelpreis für Literatur weltberühmt wurde, hatte ich seine Erzählungen gelesen, besprochen, und auch einzelnes von ihm übersetzt. Er seinerseits hatte bereits die Erstauflage meines Buches "Jiddisch - Abenteuer einer Sprache" in amerikanischen Zeitschriften rezensiert. Aber getroffen hatten wir uns nie.

Mir waren auch seine ihn selbst betreffenden Aussagen bekannt: Daß er nur Jiddisch schreibe, obwohl er die Zukunftschancen dieses faszinierenden Idioms pessimistisch beurteile. "Ich bin", so hatte er einmal gesagt, "in drei toten Sprachen aufgewachsen, in Hebräisch, Aramäisch (das ist die Sprache des Talmud, in der übrigens auch Jesus gepredigt hat) und Jiddisch." Auf die Frage, weshalb seine Geschichten von Gespenstern, Dämonen, Widernstürlichem und Skurrilem überquellen würden, meinte er einmal: "Ich schreibe in Jiddisch, einer Sprache der Toten, und eine Totensprache liebt Totengeister."

Dies alles und vieles mehr wußte ich also bereits von ihm. In seinen Geschichten wirft er zahlreiche religiöse, metaphysische und zeitpolitische Probleme auf, in Gedanken, die sich von jenen der heutigen Modeintellektuellen radikal unterscheiden. Gabe es heute - dies wollte ich Singer fragen – ohne die realitätswidrigen Zukunftshoffnungen auf den Messias überhaupt noch ein jüdisches Volk? Und dann: Wie war das mit Maimonides, dem größten mittelalterlichen Philosophen und Talmudkodifikator der Juden, der mit seinem Versuch einer Synthese zwischen Aristotelismus und jüdischem Offenbarungsglauben so restlos scheiterte?

kaum auch nur fragmentarisch angedeutet, da reagierte er nicht angeregt, sondern gereizt. "Warum fragt Ihr (im Jiddischen gibt es kein ,Sie') gerade mich?" gab er verärgert zurück. "Ich bin kein Philosoph und Soziologe. Fragt den Elie Wiesel (bekannter Interpret vor allem des Chassidismus). Oder ich könnte auch umgekehrt diese Fragen an Euch richten. Ich bin ausschließlich Belletrist, auch wenn meine Figuren solche Probleme mit-

Ich hatte meinen Fragenkatalog

unter diskutieren. Fragt mich über mein Werk!"

"Nun gut", lenkte ich ein, "dann erzählen Sie (ich meinerseits sprach deutsch zu ihm), was Sie momentan

Er entspannte sich wieder. \_Kleine Geschichten", sagte er. "Teils sind sie in englischer Übersetzung auch schon in Zeitschriften erschienen, bald werden sie in Buchform vorliegen, auch auf deutsch. Eine davon. betitelt "Ba'al' Teschuwe (etwa: reuiger Rückkehrer), erzählt von einem Ostjuden aus traditionellem Milieu, der den Glauben längst eingebüßt hat und sich an modernen, ,westlichen' Ideen und Lebensformen orientiert. Ihm ziehen aber Schicksalsschläge, neue Zweifel und bittere Liebesenttäuschungen den Boden unter den Füßen weg. Er begreift. daß gerade auf die wesentlichen Fragen auch die neuzeitliche Wissenschaft keine Antwort hat.

So gibt er denn seine bisherige Daseinsweise und auch seine Geliebte auf, zieht nach Jerusalem und kehrt zur Welt seiner Vorväter zurück. Aber durch einen bloßen Willensakt gewinnt man den alten Glauben natürlich nicht wieder. Er nähert sich ihm von außen her, indem er anfängt, alle Mizwes (religiöse und kultische Gebote) so pedantisch und minutiös wie die streng Orthodoxen zu erfüllen. Er läßt sich Bart und Pejes (Schläfenlocken der Orthodoxen) wachsen, trägt Kaftan und Schtrajml (perlumrandete Samtkappe der polnischen Juden), läßt sich nach altem Brauch durch den Schadchen (Heiratsvermittler) eine Braut zuführen. erzieht die Kinder in strengsten Relirionsformen.

Beginnt er schließlich, doch wieder zu glauben? Ich weiß es nicht. Er weiß es wohl selber auch nicht genau. Aber es spielt keine solche Rolle mehr. Er ist durch die genormte orthodoxe Lebensweise so pausenlos in die Pflicht genommen, daß er gar nicht mehr dazu kommt, sich darüber den Kopf zu zerbrechen."

Damit war er doch bei meiner Frage nach Maimonides. "Es stimmt", fuhr Singer fort, "seine angestrebte Synthese aus griechischer Philoso-phie und jüdischem Glauben ist ihm mißglückt. Aber daß er aus Mitleid zum Lügner wurde, glaube ich nicht. Er war wohl eher ein Zweifler. Aber gibt es denn Gläubige mit hoher Intelligenz, die nicht zweifeln? Ich nehme an: Er wollte glauben. Zumal es Situationen gibt, die eine pragmatische Antwort und Lösung unbedingt erfordern. Er wollte, entgegen jeder Logik und Vernunft, hoffen. Obwohl er sicher nicht blind war für die Grausamkeit und Ungerechtigkeit auf Erden. Aber es fällt schwer, anzunehmen, daß Gott eine Art Hitler oder Stalin ist.

Noch sinnloser und schwieriger ist die Annahme, daß es ihn überhaupt nicht gibt, daß das ganze Universum das Ergebnis eines blinden Spiels irgendwelcher anonymer Krafte ist. Aber wir selber sind ja ein so winziger Bruchteil des Universums. Was wissen wir vom All! Wir können höchstens über menschliche Belange etwas erkennen. Ich kann nicht glauben, daß Gott nur diese einzige, so schrecklich unvollkommene Welt geschaffen hat, in der wir leben. Der Kosmos birgt unzählige, uns unbekannte Geheimnisse."

Singer schwieg einen Augenblick Dann lächelte er und fuhr fort: "Ich hatte einmal einen Papagei. Tagsüber durfte er frei bei mir herumfliegen aber abends sperrte ich ihn in seinen Käfig, damit ihm im Finstern nichts zustieß. Seinem Protestgekreisch nach zu schließen, hielt er mich deshalb für Hitler persönlich. Ihm fehlten Einblick und Überblick. Gemessen an einem Papagei oder an einer Katze sind wir in puncto Information Götter. Aber dennoch wissen wir gar nichts über die wirklich großen Zusammenhänge."

Er schwieg wieder, dann bestätigte er plötzlich: "Ganz ohne Hoffnung kann man natürlich nicht leben. Aber neben der großen Hoffnung auf eine mögliche Erlösung gibt es ja auch kleine, realistischere Hoffnungen. Ein Mädchen unter dem Traubaldachin mag noch so genau über die Statistiken Bescheid wissen, wonach nur sehr wenige Eben bis zum Lebensende glücklich verlaufen - sie mag trotzdem hoffen und glauben, daß ihr Mann sie immer lieben und ihren Kindern ein treubesorgter Vater sein wird. Doch jene, die keine Skepsis kennen und keine Fragen stellen, auch nie in Versuchung geraten, aus Zweifel gegen alle religiösen und weltlichen Normen zu verstoßen, sind aus anderm Holz als große Denker von der Art eines Maimonides."

Nach kurzer Pause führ Singer fort: In letzten Fragen wissen wir alle sehr wenig. Aber was mich persönlich angeht, so weiß ich auch sonst

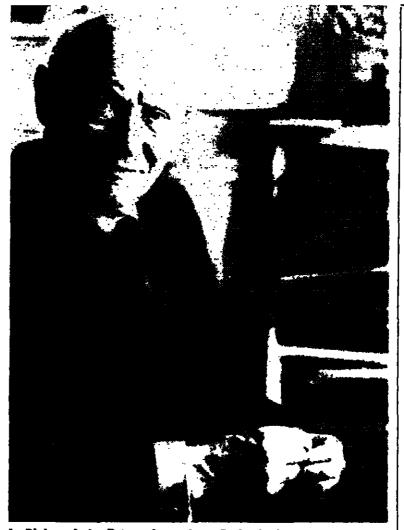

Im Dialog mit den Totengeistern: Isaac Bashevis Singer, Nobelpreisträ-ger für Literatur 1978 FOTO: URSUA BUNG FOTO: URSULA BUNG

nur selten eine gültige Antwort. Auch hierzu eine Episode aus meinem Leben, die ich in einer meiner neuesten Geschichten nacherzähle, betitelt "Di Ejze' (Der Rat). Zu mir kam in New York eine Ostjüdin, um sich mit mir zu beraten. Als ganz junges Mädchen hatte sie, noch daheim in Polen, einen alten Schneidermeister geheiratet und ihn mit seinem jungen Gesellen betrogen, der in die USA auswanderte, ohne zu erfahren, daß sie von ihm schwanger war. Sie gebar ein Mädchen und gelangte später, als Witwe, mit ihrem Kind zusammen ebenfalls nach Amerika. Die Tochter hatte Pech in Liebe und Ehe, nach zwei Scheidungen geriet sie aber endlich an einen nicht mehr jungen Landsmann, der sie leidenschaftlich liebte und mit dem sie vollkommen glücklich war. Jedoch: Es war der einstige Schneidergesell, also der Vater des Mädchens! Von mir wollte sie

nun wissen, was sie tun sollte." Singer lächelte wieder. "Nun, ich habe es abgelehnt, einen Rat zu erteilen. Ich wußte und weiß auch heute noch nicht, was in einer solchen Situation das Richtige oder das Beste ware. Genauso, wie ich durch die wirklich unbegreißlichen und unheimlichen Vorgänge überfordert

Ich hatte stumm zugehört, fasziniert nicht nur von Singers Geschichten, sondern zugleich auch von seiner Diktion. Einmal mehr wurde mir klar, wie einzigartig das jiddische Idiom auch darin ist, daß es volkstümliche Kraft, Farbe und Einfachheit mit dem ganzen Instrumentarium metaphysischer und wissenschaftlich-formaler Terminologie verbindet. Zugleich konnte ich in Gedanken aus meiner Liste eine Frage nach der anderen abhaken, die ich an Singer hatte stellen wollen, die er abgelehnt und nun doch der Reihe nach - mit oder ohne Absicht? -

SALCIA LANDMANN

#### **JOURNAL**

Kommt Jürgen Bosse ans Kölner Schauspiel?

Nachdem jetzt entschieden ist, daß Jürgen Flimm, nach sechsjähriger Leitung des Kölner Schauspielhauses 1985 das Hamburger Thalia-Theater übernehmen wird, hat der Kulturdezernent der Stadt Köln. Peter Nestler, sich für den Mannheimer Schauspieldirekor Jürgen Bosse als Nachfolger entschieden. Die CDU! FDP-Fraktion favorisiert den Berner Schauspieldirektor Peter Borchardt, der in Köln noch bei Oskar Fritz Schuh assistiert hat. Die Mehrheitsverhältnisse der beiden Fraktionen lassen die Entscheidung noch offen. Jürgen Flimm bekundete je-doch, daß Köln mit Bosse "einen guten Griff getan hat".

**Drittes Berliner Treffen** – bei Heilbronn

PHG, Berlin Die Berliner Akademie der Künste wird Mitte Dezember ein dattes "Berliner Treffen" von Autoren aus Öst und West organisieren. Der Ort der Veranstaltung, zu der auch Lesungen und eine Ausstellung von Otto Dix' "Krieg "-Zyklus gehören, soll in der Nähe von Heilbronn liegen, wo, so der Präsident der Akademie, Günther Grass, Pershing 2 stationiert werden. Die Veranstaltung ist innerhalb der Akademie nicht unumstritten.

Europäische Kulturtage mit Francesco Cilea

Mit der Oper "Adriana Lecouvreur" von Francesco Cilea eröffnet das Badische Staatstheater Karlsruhe am Samstag (29. Oktober) die Reihe seiner Veranstaltungen zu den erstmals in Karlsruhe stattfindenden "Europäischen Kulturtagen". Bis zum 20. November werden hauptsächlich Schauspielaufführungen zeitgenössischer Autoren gezeigt. Dabei bringen unter anderem das Schauspielhaus Wien "Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten" von Heiner Müller (30. Oktober), das Schauspielhaus Zürich "Achterloo" von Friedrich Dürrenmatt (31.) und das Teatre Lliure Barcelona L'hore" (Der Held") von Santiago Rusinol (1. November). Die Berliner Schaubühne gastiert mit Samuel Becketts "Mercier und Camier/Ohio Impromptu-(14.). Zum Abschlußkommtdas Wiener Burgtheater mit "Eine gebrochene Frau" von Simone Beauvoir (16.) mit Erika Pluhar.

Exilpolnische Universität in Paris

J. G. G. Paris Nachdem vor mehrals 30 Jahren in London geflohene Professoren der Warschauer Universität "The Polish University London gründeten nimmt jetzt eine "Université Polonaise Independente" in Paris ihren Lehrbetrieb auf. Sie will an die Tradition der (illegalen) Warschauer "Fliegenden Universität" aus der Vor-Solidarität"-Ära anknüpfen. Das Vorlesungsprogramm sieht neben Philosophie, Soziologie und der Geschichte des zeitgenössischen Polen, auch deutsche Geschichte und die "Kultur der Minderheiten Polens" vor. Die Professoren sind bekannte polnische Emigranten.

Deutsche Kirchenmusik erstmals in Agypten

dpa, Berlin Ein Volkalensemble der Hochschule der Künste Berlin ist unter semble wird in Gemeinden der koptisch-evangelischen Kirche in Kairo Alexandria, Nimia und Assiut aufdeutsche Kirchenmusik in Ägypten bekannt gemacht. Anlaß ist das Luther-Jubiläum, in dessen Rahmen auch zum ersten Mal das Reformationsfest in der koptischen Kirche in Agypten gefeiert werden soll.

Mailand: Leonardos Skizzenbücher zum Abendmahl

# Apostelköpfe in Rötel

Der Abschluß der Feiern aus An-laß Leonardos Ankunft vor 500 Jahren in Mailand, beschert jetzt die bewegendste der vielen Ausstellungen zu seinen Ehren. Die englische Königin entlieh aus ihrer Sammlung in Windsor die Studien für das "Letzte Abendmahl".

Die zumeist winzigen Rötelskizzen sind nun im Halbdunkel des Refektoriums von Santa Maria delle Grazie vor der Wand ausgestellt, die 1943 Leonardos größtes Werk vor den Bomben bewahrt hat. Auch wenn das Fresko seit dem Jahr 1497, als der Meister für sein Wandbild eine Börse voll Golddukaten und ein paar Weinreben erhielt, immer mehr verblaßt.

Seit drei Jahren wird das \_Letzte Abendmahl\* von kundigen Händen restauriert. Wie so oft bei solchen Arbeiten erweist sich die vorhergehenden Restaurierungsarbeiten eher als ein Verhängnis. Von Nahem ist das Gemälde, das Leonardo nach einer selbst erfundenen Methode mit Tempera forte auf einen Gipsgrund auftrug, nun so zerfressen und zernarbt, daß man um die letzten Farbreste bangen muß. Nur von Weitem ist auch dieser Schatten der einstigen Herrlichkeit noch so ergreifend, wie wohl kein anderes Kunstwerk in der

Zum ersten Mal, seitdem Leonardo

mit seinen Skizzen unter dem Arm vom Gerüst stieg, kann man sie nun mit dem Wandbild vergleichen. Denn seine Skizzenbücher, die er dem Schüler und Freund Melzi d'Eril hinterließ, wurden zerstückelt und zerstreut, als der Erbe starb. Allerdings stammen nur zwei der Rötelskizzen, zumeist Köpfe, Hände und Füße, sowie eine erste Kompositionsstudie, die anstatt der revolutionären Endfassung ein traditionelles Abendmahl zeigt, ohne Frage von Leonardo. Aber auch die Studien, die seine Schüler für ihn machten, lassen seinen mächtigen Einfluß erkennen.

Nun schaut man von den Skizzen zum "Abendmahl" auf und von der Wand zurück zu den Studien. So kann man Entwurf und Ausführung direkt vergleichen. Dabei ergeben sich für die Interpretation des Wandbildes, die bisher nur durch frühe Kopien möglich war, neue Nuancen. Bisher beruhte die Benennung der Apostel darauf, daß ein unbekannter Maler 1565 unter seine Abendmahlskopie in der Kirche von Ponte Capriasca (Provinz Lugano) Namen geschrieben hatte. Jetzt kann man sie anhand der Skizzen überprüfen, unter denen die von Leonardo gezeichneten Köpfe von Jakobus und Philippus die Schönsten sind.

Leitung von Prof. Christian Grupbe zu einer zehntägigen Konzertreise nach Ägypten gefahren. Das En-

treten. Damit wird zum ersten Mal

MONIKA von ZITZEWITZ

Heimkehr nach Wien: Lorin Maazel dirigiert "Lulu" an der Staatsoper

# Salontragödie in Samt und Seide

Eine blamable Angelegenheit kam Enun zum Ende: Nach 17 Städten hat nun endlich auch Wien seine dreiaktige "Lulu". Die Heimatstadt Alban Bergs und seines posthumen Vollenders Friedrich Cerha ließ sich Zeit mit der integralen Version jedes Bühnenwerks, in dem der Komponist (Alwa = Alban Berg) seiner Femme fatale mit Haut und Haaren erliegt, was wiederum die Witwe Helene Berg bis zu ihrem Tod der Welt nicht in allerletzter Konsequenz preiszugeben gewillt war ... Verbote, Prozesse, Verfügungen. Strafandrohungen - alles Schnee vom vergangenen Jahr! Man spielt "Lulu" in der nunmehr fast vierstündigen Fassung landauf, landab - nun also auch an der Wiener Staatsoper.

Wahrscheinlich hätte Helene Berg ogar ihre helle Freude an der neuen Produktion gehabt. Denn so zahm, so rugendfrei, so erzkonservativ, konventionell und abonnentenfreundlich ist ihres Gatten Drama von Eros und Sexus wohl noch nie gespielt worden. Hausregisseur Wolfgang Weber inszenierte quasi vom Blatt, ließ das wilde Wedekind-Stück bilderbuchartig Revue passieren, erzählte brav und bieder, ohne tieferen Interpretationsanspruch, ohne jegliche Doppelbödigkeit die Geschichte von dem männermordenden, menschenzerstörenden Kindweib. In Samt und Seide (Kostürne: Marie-Luise Walek) wurde da Salontragödie gespielt, wurden Hände gerungen, Knie umfaßt, Haare gerauft, Verzweiflungen gemimt. Lulu" à la Staatstheater: Der Plüsch der Ausstattung (Allen Charles Klein) schluckte alle grellen Töne, der noble Fin-de-Siècle-Look dampfte die Ungeheuerlichkeit der Vorlage, und auch Hausherr Lorin Maazel umspülte das Ganze mit einem impressionistisch schimmernden, luxuriösen Alban-Berg-Sound, eliminierte alle Schroffheiten, expressionistischen Aufschreie, dissonanten Exzesse, Der schlagtechnisch brillante Opernchef identifizierte sich wohl kaum mit Alban Bergs Musik

nem lang, nach und nach verlor man sogar das Interesse an all den artig handelnden Personen. Theo Adam (Dr. Schön). Hans Hotter (Schigolch), Brigitte Fassbaender (Geschwitz) und Heinz Zednik (Maler) vermochten immerhin durch gestalterische Eigeninitiative und Persönlichkeit über weite Strecken hin zu fesseln, was man von Richard Karczykowski (Alwa) leider nicht behaupten konnte sein Tenor erwies sich durchweg als

Fazit: Die vier Stunden wurden ei-

Auch die Staatsopern-Debütantin Julia Migenes-Johnson als Lulu hatte Mühe, mit ihrer instrumental geführten, schmalen Stimme das Haus zu füllen, wenngleich ihre sichere stimmtechnische Beherrschung der heiklen Partie und ihr vollkommen natürliches, niemals vulgäres oder übertrieben kokettes Spiel sehr für sie einnahmen.

ANDREA SEEBOHM

München: Matiaseks Start mit Mussorgsky

# Russische Küchendüfte

Dose Menschen haben keine Lieder." – Wie kommt es, daß die Russen Lieder haben?", wunderte sich Nietzsche. Wer die Aufführung von Modest Mussorgskys komischer Oper "Der Jahrmarkt" im Münchner Gärinerplatziheater sah und hörte, dem wird Nietzsche weiterhin zu denken geben.

Helbnuth Matiasek, der neue Intendant am Gärtnerplatz, inszenierte selbst diese erste Premiere seiner Amtszeit. Wie bei "Boris Godunow" und "Salambo" Puschkin und Flaubert die Vorlagen lieferten, wählte Mussorgsky, der seine Libretti selbst verfaßte, auch für den "Jahrmarkt" einen literarischen Stoff: Die erste der 1881/82 veröffentlichten Erzähhingen "Abende auf einem Weiler bei Dikanka" von Nikolai Gogol.

Die Szenerie für eine Liebesge schichte voller Verwirrspiel, Gespensterglaube und Tenfelsfurcht bietet das ukrainische Dorf Sorotschinskiy. Mussorgsky schreibt vier Jahre vor seinem Tod (1881) über die Arbeit am \_Jahrmarkt", die er schon 1874 begonnen hatte: Dies ist keine Possenreißerei, sondern eine echte komische Oper mit russischer Musik, die erste ihrer Art . . . "

Doch so ganz schien Matiasek diesem Satz nicht zu verfrauen. Er wuchtete eine Inszenierung auf die Bühne, die vor russischer Seele überquoil Man spielte volkstümlich derb, naturalistisch bis in die Küchendüfte und das Geheul des Hofhunds, und bemühte sich, auf jedem Quadratmeter Bühnenraum ein wodkaseliges Folklorerußland darzustellen. Bei soviel klischeehafter russischer Seelenmalerei verspielte man sich; weniger wäre oftmals mehr gewesen. Dies gilt insbesondere für die mit Holzhäusem, Zäunen und Requisiten überladenen Bühnenbilder von Monika von

Zallinger. Angelpunkt dieser komischen Oper ist die unzufriedene und frustrierte Ehefrau, die sich gegen die Verheiratung ihrer Tochter mit einem feschen Bauernburschen stellt. Donna Marein als diese zeternde

Chiwrja, die selbst kein Kind von

Traurigkeit ist, schlug sich tapfer, besonders im mörderisch langen zweiten Akt. Und wenn ihr stets betrunkener Mann (trink- und stimmfest: Rainer Scholze) behauptet, "Oh Gott! Es gibt soviel Unglück auf Erden, warum hast du auch die Weiber noch erschaffen", so wird diese Bemerkung noch allemal mit Lachern im

Parkett bedacht. Aber daß dieser Bauer namens Tscherewik, der auf dem Jahrmarkt einen Bräutigam für seine Tochter Parasja (unter Niveau: Ingeborg Schneider) sucht, ein wirklich "unglücklicher" Mensch ist, das läßt sich nicht einmal ahnen. Norbert Orth fällt die Rolle des Bauernburschen Grizko zu. Da er, wenn auch stimmlich passabel, wie ein Wälsung auf dem Jahrmarkt herumstromert, hätte Matiasek gut daran getan, ihm die Siegfriedmanieren abzugewöhnen.

Hingegen weiß Matiasek genau um die Poesie der Puppe und ihre große russische Tradition. Da der Teufel nämlich bei einem Kutzurlaub von der Holle seine rote Jacke ausgerechnet in Sorotschintzi verloren hat, nutzt ein Zigeuner (Werner Stückmann) die Sage für eigene irritierende Spiele. Was Matiasek mit dieser Figur und den Puppenspielszenen gelingt, ist von großer und stiller Poe-

Man stützte sich auf die von Wissarion Schebalin vervollständigte, abendfüllende Partitur, in die (übrigens nach den ursprünglichen Plänen des Komponisten) auch Mussorgskys Orchesterfantasie "Eine Nacht auf dem kahlen Berge" als "Grizkos Traum" mit einbezogen wurde. Mussorgskys Musik weist auch im "Jahrmarkt" weit nach vorn: zur Chromatik Debussys ebenso wie in der elementaren russischen Rhythmik zu Strawinsky. Man denkt an \_Pulcinella\* und \_Petruschka\*; mehr noch: man "hört" in Grizkos Traum bereits die suggestiven Rhythmen des "Sacre". Dem Dirigenten Peter Falk und dem diszipliniert spielenden Orchester gebührt dafür großes Lob.

PASCAL MORCHÉ

# KULTURNOTIZEN

Die Piccela Scala" in Mailand bleibt in der nächsten Opernsaison aus Geldknappheit geschlossen.

Leonard Bernstein erhält den mit 20 000 Mark dotierten Kulturpreis 1983 der Bayerischen Raiffeisenbank. Die Musik der Wikinger soll in einer Anthologie schwedischer Musik auf einer Schallplatte herausge-

bracht werden.

Max von der Grün übernimmt diesen Winter eine Gastprofessur an ( er Gesamthochschule Paderborn.

Die Große Medaille der Balzac-Akademie ist Jean Marais für seine Aufführung "Coctau-Marais" verliehen worden.

Kathrin Tirks, Intendantin, Schauspielerin und Regisseurin ist im Alter von 62 Jahren gestorben.

Bonn zeigt: "Die Mendelssohns in Berlin"

# Der Kaiserhof brennt

Drei große Berlin-Pläne empfangen den Besucher der Ausstelhung "Die Mendelssohns in Berlin" und unterstreichen damit den Untertitel, den der Katalog trägt: "Eine Familie und ihre Stadt". Nach den Ausstellungen, die nacheinander von der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin drei Mitgliedern der Familie gewidmet worden sind - nămlich Fanny Hensel, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Moses Mendelssohn – gilt nun die vierte der Beziehung der preußischen Hauptstadt zu dem großen jüdischen Klan. der Musiker. Philosophen und Bankiers von annähernd gleicher Bedeutung bervorgebracht hat. Außer auf Berlin liegt der Akzent diesmal besonders auf dem Bankwesen, einer eher spröden Materie. Aber es kann auch Spaß machen, in den Vitrinen die Bankauszüge von Friedrich Nicolai oder Kreditbriefe für Arthur Schopenhauer zu studieren.

Die Fülle solcher und ähnlicher Dokumente stammt aus einem ehemaligen Archiv des Bankhauses Mendelssohn, das durch eine Spende Axel Springers nach Berlin zurückgeführt werden konnte. Kurz zuvor



FOTO: DIEWELT

ist von der "Pressestiftung Tagesspiegel" ein Konvolut von Briefen

des Philosophen Moses Mendelssohn

der Berliner Staatsbibliothek übergeben worden. Dem traditionsreichen Bankhaus Mendelssohn in der Jägerstraße, das hier durch die Vielzahl der Dokumente in den Vordergrund gerückt wird, hat Professor Wilhelm Treue von der Berliner Historischen Kommission eine ausführliche Darstelhing gewidmet, die bis in die hier nicht repräsentierten letzten Jahrzehnte und bis zur Überführung des Hauses in die Deutsche Bank im Jahre 1938 reicht. Diese Endzeit ist hier nur durch einen bedrückenden Austausch von Aktenvermerken zwischen dem Preußischen Kultusministerium und der Staatsbibliothek vertreten, bei dem es um die Benennung des Raumes ging, worin sich die unschätzbaren Autographensammlungen aus dem Nachlaß der Familie Mendelssohn befanden: selbstverständlich durfte der Saal mit den Originalpartituren von drei Beethoven-Symphonien und anderen kostbaren Manuskripten unter den Nazis nicht länger einen jüdischen Namen

Von Undank kann man eigentlich auch im Falle der Stadt Berlin sprechen: Es gibt nur im Osten eine recht unscheinbare Mendelssohn-Straße und im Westen erst seit kurzem, auf dem Gelände des zugeschütteten Schöneberger Hafens, einen Mendelssohn-Bartholdy-Park, den freilich kein Mensch kennt. Aber vor hundertfünfzig Jahren war es auch nicht besser: Der junge Felix Mendels-sohn-Bartholdy, der in Weimar im Hause Goethes alle entzückt hatte, wurde trotz Zelters Empfehlung nicht Direktor der Singakademie und konnte erst in Leipzig mit dem Ge-wandhausorchester seine gloriose Erweckung der Bachschen Passionen verwirklichen. Und wer weiß heute noch, daß Sebastian Hensel, dem Urenkel Moses Mendelssohns und einem Neffen des Komponisten, das erste große Luxushotel Berlins, der Kaiserhof, zu verdanken war, das, kaum fertig geworden, abbrannte und gleich wieder aufgebaut wurde. Hitler gefiel es als Quartier, weil es der angestrebten Reichskanzlei genau gegenüberlag – heute ist von beiden Gebäuden nichts mehr zu

(Bonn-Bad Godesberg, Wissenschaftszentrum, vom 14. Oktober bis zum 27. November 83; Düsseldorf, Heinrich-Heine-Institut, vom 14. Dezember 83 bis zum 29. Januar 84: Berlin. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, vom 17. Februar bis 31. März. Katalog 20 Mark.)

HELLMUT JAESRICH

# Ein unauffälliger Mann macht Kriminalgeschichte

In Old Bailey begann das Verfahren gegen Dennis Nilsen

CLAUS GEISSMAR, London Der Saal Nr. 1 des Londoner Kriminalgerichts Old Bailey hatte schon immer eine magische Anziehungskraft für Krimifreunde. Hier hat nicht nur der "Ripper von Yorkshire" als Mörder von 13 Frauen in der eichenholzgetäfelten Anklagebank gestanden. In diesem Saal sind auch große persönliche und politische Tragödien vor den Augen der Öffentlichkeit aufgerollt worden. In derselben Anklagebank, in der der "Ripper" Peter Sutcliffe zu lebenslänglich verurteilt worden ist, hat auch der deutsche Schauspieler Gunnar Möller gestanden. Möller, wegen Totschlags an seiner Ehefrau Brigitte zu fünf Jahren verurteilt, ist längst wieder ein freier Mann. Und Jeremy Thorpe, ehemaliger Parteiführer der britischen Liberalen, konnte aus derselben Anklagebank sogar sofort als freier und un-



Der angebliche Mordversuch an einem früheren homosexuellen Freund war dem Politiker nicht nachzuweisen. Die Engländer nannten den Mordprozeß gegen Thorpe einen "Jahrhundertprozeß". Sie konnten nicht ahnen, was der Saal Nr. 1 des Old Bailey in dieser Woche erleben würde. Der Mordprozeß, der in dieser Woche im Old Bailey stattfindet, würde selbst bei Agatha Christie eine Gänsehaut auslösen. Und was Richter Croom-Johnson in scharlachroter Robe und grauer Lockenhaarperücke über den Angeklagten Dennis Nilsen (37) hört, ist mit Sicherheit so grausam, blutig, widerlich und unappetitlich, daß selbst in diesem berühmten Gerichtssaal solche Details nur alle hundert Jahre ausgebreitet werden

Dennis Nilsen bestreitet nicht, \_15 oder 16" Menschen getötet zu haben, ebenso wenig weitere "etwa sieben" Tötungsversuche. Die Leichen hat er zerstückelt, verbrannt und zuletzt sogar zerkocht und dann heruntergespült. Staatsanwalt Allan Green wandte sich am ersten Prozeßtag mehrfach an die acht Männer und vier Frauen auf der Geschworenen bank: "Es tut mir wirklich leid, daß ich hier dauernd so grausame Einzelheiten laut aussprechen muß."

Wer nach solchen Schilderungen des Staatsanwaltes seinen Blick auf die Ankiagebank richtet und fürchtet, einem Monster in die Augen zu blicken, erlebt die größte Überraschung des Prozesses. Der Mann mit der Goldrandbrille in der Anklagebank hat ein schmales blasses Durchschnittsgesicht, das nicht die geringste Spur von Abnormität verrät. Man glaubt es gern, daß dieser Mann acht Jahre lang Beamter in Londoner Arbeitsämtern war, niemals aufgefallen ist und 1972 von Scotland Yard sogar auf ein Probejahr zum "Bobby" gemacht worden ist.

Staatsanwalt Allan Green hat aus einem ebenso einfachen wie makabren Grund nur sechs vollendete und zwei versuchte Morde angeklagt: Die anderen Totungsdelikte mußten juristisch ausgelassen werden, weil weder die Leichen zu finden sind noch der Täter die Namen der Opfer in Erinnerung hat. Dennoch weiß Dennis Nilsen ganz genau, daß es "15 oder 16" waren. Er hat nämlich alle Opfer mit einem Schlips erdrosselt. Und seine Erklärung lautet schlicht so: "Früher hatte ich 15 oder 16 Schlipse im Schrank, Jetzt habe ich nur noch einen."

Trotz aller dieser Eingeständnisse sagt Dennis Nilsen in der Anklagebank zu den acht Anklagepunkten iedesmal mit fester Stimme: "Not Guilty." Er will nicht des Mordes und Mordversuches, sondern nur des Totschlags schuldig sein. Verteidiger Ian Laurence hat sich vorgenommen, im Laufe dieser Prozeßwoche zu beweisen, daß Nilsen immer im Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit handelte. Alle Taten verliefen nach demselben Schema: Immer nahm der Junggeselle Nilsen aus einem Londoner Pub einen jungen Mann im Alter von 17 bis 28 Jahren mit nach Hause. Dort hörte Nilsen mit seinen Opfern Schallplattenmusik oder schaltete den Fernseher ein und servierte Wodka in Wassergläsern. Wenn seine Opfer betrunken oder übermüdet schliefen, ging Dennis Nilsen zum Kleiderschrank, um einen seiner Schlipse zu

Hat Dennis Nilsen sein erstes Opfer. einen unbekannten 18jährigen Iren, im Dezember 1978 umgebracht, weil er die Einsamkeit und den Gedanken nicht ertragen konnte die Gesellschaft des 18jährigen nach einer Nacht wieder zu verlieren? Geriet er danach in einen Tötungsrausch, weil das Schema der ersten Tat so einfach war?

Den acht Juristen in schwarzen Talaren und Lockenhaarperücken, die im Saal Nr. 1 Anklage ur i Verteidigung vertreten, war an den ersten können selbst noch keine Antworten auf solche Fragen geben. Jetzt sollen Psychiater als Sachverständige aussagen. Doch es besteht die Gefahr, daß diesmal sogar die Psychiatrie

Glasklar

# Sofia als Drogenschleuse?

Wieder Vorwürfe gegen bulgarischen Geheimdienst

AFP, Washington Bulgarien kontrolliert einen großen Teil des Drogenhandels mit Westeuropa und den Vereinigten Staaten, um so den Westen zu destabilisieren. Das versichert die amerikanische Monatsschrift "Reader's Digest" in ihrer jüngsten Nummer. Nathan Adams beruft sich dabei auf Informationen von Geheimdiensten aus acht Ländern Nordamerikas, Europas und des Nahen Ostens

Mehr als 50 Prozent des in Westeuropa konsumierten und ein Großteil des in die USA eingeführten Heroins. schreibt Adams, komme mit Beteiligung hoher Regierungsbeamter über

Eine Richtlinie des bulgarischen Geheimdienstes Komitet Darzhavna Sigurnost (KDS) aus dem Jahre 1970 über die Destabilisierung der westlichen Gesellschaft vor allem durch Drogen lege die Strategie in diesem Bereich fest. Verwirklicht werde sie von einer staatlichen bulgarischen

der Größe unseres Sonnensystems

beschaffen sein, so lautet das zu lö-

sende Rätsel, das soviel Licht, Rönt-

gen- und Ultraviolett-Strahlen her-

ausschleudert wie zehn Galaxien zu-

sammen? In den vergangenen Mona-

ten haben Astronomen des Techni-

schen Instituts von Kalifornien (Cal-

tech) einige bedeutsame Entdeckun-

gen bei diesen quasistellaren Objek-

ten, Quasare genannt, gemacht. Die

meisten Astronomen gehen jetzt da-

von aus, daß ein Quasar ein kombi-

niertes System von "Motor und

Treibstoff" ist - ein Schwarzes Loch

(als Überbleibsel eines verblichenen

großen Sterns oder einer Sternen-

Gruppe), umgeben von einem Ring

einströmenden Gases oder Staubes

(Akkretionsscheibe). Das Ganze steht

im Zentrum einer Galaxie. Der enor-

me Energieausstoß kommt von der

Materie in der Akkretionsscheibe.

Diese Scheibe wiederum erfährt im

Gravitationsstrudel der - theoretisch

Import-Export-Gesellschaft, der Kintex, in deren Direktion es nur so von Agenten der für Geheimdienstoperationen im Ausland und Terrorismus zuständigen KDS-Abteilung wim-

Bei der Kintex sind, so Adams, keine Geldzahlungen erforderlich. Sie sei zweifellos die einzige Gesellschaft, die Waffen gegen Drogen eintausche. Sobald das Rauschgift geliefert sei, würden die Waffen auf Geheimwegen Rebellenorganisationen im Nahen Osten oder anderswo zugeleitet. Es handle sich um sehr lukrative Geschäfte, den Waffen, Drogen und andere Schmuggeloperationen verdoppelten praktisch die Einnahmen des bularischen Außenhandels (22,3 Milliarden Dollar im vergangedie Palästinensische Befreiungsorga nisation PLO an, die annähernd 40 Prozent ihrer leichten Waffen mit aus Libanon und Syrien stammendem Heroin, Haschisch und Morphium

# Vier von fünf Deutschen flirten mit Fortuna

20 Milliarden verspielen sie jährlich für das große Glück

Wer seinem Glück die Sporen geben will, der muß fest im Realisten-Sattel sitzen - allein Vater Staat ist der größte (Steuer-)Glücksritter. Zehn Milliarden Mark verspielen die Bürger der Bundesrepublik Deutschland jährlich – vom Lotto bis zu den Groschengräbern in den Kneipen. Ebensoviel Geld setzen die Spielbanken am grünen Filztisch um. Vier von fünf Deutschen flirten regelmäßig mit Fortuna. Alle diese Zahlen und manches vergnügliche Zahlenspiel um Chancen oder Nicht-Chancen legte jetzt die "Stiftung Warentest" in Berlin vor.

Ralf Lisch, 33jähriger Doktor der Philologie und Statistik-Experte. schrieb in seinem Buch "Spielend gewinnen? Chancen im Vergleich" (7.80 DM) auf 176 Seiten nieder, was man wissen muß, wenn man sich selbst ein wenig in Versuchung führt. Dabei kommt er zu amüsanten Feststellungen:

Die mathematische Wahrscheinlichkeit, im Lotto 6 aus 49 beispielsweise sechs Richtige zu treffen, be-trägt 0,000 000 072. Bei einer Flugreise seinen Koffer zu verlieren, bringt es dagegen nur auf die Quote 0,00 014." Lisch schreibt, es sei etwa viermal wahrscheinlicher, innerhalb eines Jahres vom Blitz erschlagen zu werden, als beim Lotto sechs Richtige zu haben. Für Männer sei die Chance, 100 Jahre alt zu werden, noch immer 7000 mal höher als ein Lotto-Volltreffer.

Noch eine Anmerkung zum Lotto: Wer mit 50 Prozent Wahrscheinlich-

Ein japanischer Ingenieur will Ame-

rikanern helfen, ihren Intelligenzouo-

tienten zu steigern. Yoshio Naka-

matsu (55), wegen seiner 2360 Patente

auch "der japanische Edison" ge-nannt, stellte jetzt seine jüngste

Schöpfung, den "smart chair" ("Intel-

ligenzstuhl"), in Los Angeles vor. Er

soll in der Lage sein, die Leistungsfä-

higkeit des Gehirns um 30 Prozent zu

steigern. Das will Nakamatsu an 500

Testpersonen ermittelt haben. Der

Stuhl ähnelt einem Friseursessel. Ein-

gebaute Elektroden sorgen für die

Übertragung von Alphawellen auf das

Gehirn des Benutzers. Gleichzeitig

wird der Blutkreislauf durch einen

Infrarotstrahler am Fußende ange-

regt. Die gesteigerte Leistungsfähig-

keit hält annähernd zwei Monate an.

Werner von Moltke (47), der frühe-

re deutsche Zehnkampf-Europamei-

Der Stuhl soll jetzt in Serie gehen.

Ungarische Tragödie

Von den Energie-Riesen am Rande des Universums

"Intelligenzstuhl"

LEUTE HEUTE

F. R. KARUTZ Berlin keit bei diesem Spiel zumindest ei-

nen Dreier gewinnen will, muß stati-stisch mindestens 37 Spiele tippen. Die Tips von Ralf Lisch können Geld oder Gold wert sein.

 Wählen Sie Ihre Kreuze im Lotto nicht nach Geburtsdatum aus. Das tun so viele Leute, daß im Falle eines Gewinns die Quoten unter Umständen sehr gering sind.

• Wählen Sie Zahlenkombinationen, von denen Sie annehmen, daß sie nicht von anderen getippt werden. Sein Vorschlag 41 - 42 - 43 - 44 - 45 -46. Bei Fußball-Toto, Rennquintett und Spiel 77 lohnt sich das Mitspie len eher, wenn sich viel Geld im Jackpot befindet.

• Wenn Sie sich zur Teilnahme an einer Klassenlotterie entscheiden, dann spielen Sie alle sechs Klassen durch. Erst in der sechsten Klasse nutzen Sie ihre Chancen voll aus.

• Zwar ist beim Roulette der im Mittel zu erwartende Verlust am geringsten von allen Spielen, jedoch darf dabei die schnelle Spielfolge nicht übersehen werden. Die Verluste addieren sich von Spiel zu Spiel, und aus lauter einzelnen kleinen Beträgen werden so große Summen.

 Bedenken Sie vor der Teilnahme an einem Preisausschreiben, daß Ihre Absenderangabe möglicherweise im Adressenhandel endet

Die alte Operettenweisheit für alle Verlierer "Ghücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist", formuliert Lisch auf seine Weise: "Lassen Sie sich durch diese Ratschläge nicht die Freude am Spiel verder-

ster, hatte auf der Fahrt zu den

Kunstturn-Weltmeisterschaften in

Budapest einen schweren Autoun-

fall, bei dem einer der bekanntesten

ungarischen Komponisten zeitgenös-

## Hertz bestellt Autos für vier-Milliarden Mark

Die amerikanische Autoverk Hertz hat jetet the Vertrauen in den Wiederscheinung der US-Wirselbat durch einen Reiserdauftrag in die Automobilindustrije unter Bergalfgestellt. Die Firma lieuteite zur Verifie, gung ihrer Wagenperkt 153 000 hene Autos im Wert von umgenechnet 4.5 Milliarden Mark. Die Firma, die im Rezessionsiahr 1983 erheblich darum ter gebiieben was, wateilse ihren Richesenaufung zu St. Franzit auf US.
Hersteller. Damit entfielen nur 82
Prozent auf ausändische Fabrikate. Im vergangenen Jahr waren es noch fast doppelt soviel. Unter den bestell ten Wagen and practisch sämtliche Größen und Marken. Die meisten sind mit automatischem Getriebe, Rimanlage und vier- bis sechszylindri-gen Motoren anagerüstet.

Weißer Wal im Jadebusen

dpa, Wilhelmshaven Ein weißer Wal, dessen Länge auf über vier Meter geschätzt wird, häh sich im Jadebusen vor Wilhelmshaven and 1966 schwarate ein Weißwal rund 400 Kilometer rheinaufwärts his Bad Honnef, um schließlich den Weg zurück in die freie See zu finden.

#### Nur ein Mißverständnis?

Die Abschiebung der japanischen Musikerin Naoko Hatta aus Beyem (WELT vom 24.10.) wurde gestern vom beyerischen Innenministering als bedauerliches Miliverständnis zwischen dem zuständigen Landreisamt und dem Verwaltungsgericht dan gestellt. Die 24jährige Japanerin, die in München die Hochschule für Musik besuchen wollte, war gegen ihren Wil-len in ein Flugzeug nach Tokio gesetzt worden, obwohl das Verwaltungere. richt die Behörde gebeten hatte, ein schwebendes Verfahren abzuwarten

#### Mord nach Hochzeit

AFP, Shoffeld Nach einem dreifschen Mörder fahndet die Polizei in der nordenglischen Stadt Sheffield. Der Mann hat Montag nacht den reichen Rechtsanwalt Basil Laitner, seine Frau Avril und beider Sohn Richard (26) in ihrer Villa erstochen. Die Leichen wurden gestern von den Dienstboten ent-deckt. Die 18jährige Tochter hat das Blutbad überlebt. Sie war von dem Täter gefesselt worden. Die Familie hatte kurz vorher an der Hochzeitsparty der ältesten Tochter teilgenommen.

#### Preise für Alternativmethoden

Bundesgesundheitsminister Heber Geißler hat gestern in Bonn drei Wisenschaftler mit dem korschor preis seines Ministeriums zur Förderung von Alternativen zu Tierversu chen ausgezeichnet. Zwei Drittel des mit 30 000 Mark dotierten Preises erhielten die Göttinger Professoren Paul-Gerhard Spieckermann und Hans Michael Piper für ein von ihnen entwickeltes Verfahren zur Züchtung von Herzmuskelzellen. Den zweiten Teil des Preises erhielt der Marburger Rudolph Barth für die Weiterentwicklung einer Prüfmethode für Tollwut-Impistoffe ohne Tierversuche. Diese Methode wird bereits industriellange



sischer Musik getötet worden sein soll. Den Namen gaben die Behörden nicht bekannt. In Moltkes Wagen safährtin Karina Taylor, die im Gefängnis von Györ tagelang behauptet hatte, das Auto gesteuert zu haben, und Horst Ritter, Leiter der Frankfurter Turnerbund-Geschäftsstelle.

## WETTER: Im Norden Regen

Wetterlage: Die Warmfront des vor der norwegischen Küste angelangten Tiefs zieht über die Nordhälfte Deutschlands hinweg und führt hier milde Meeresluft beran. Im Süden überwiegt der Einflaß des über den



Galpater 2000 Region, 1987 School. 2000 Milital 2222 Fr

Vorhersage für Mittwoch Die gesanste Bundesrepublik: Im Nor-den zunächst stark bewölkt bis bedeckt und gelegentlich Regen oder Sprühre-gen. In der Mitte und im Süden teils heiter, teils wolkig und trocken. Höchste Temperaturen 9 bis 13 Grad. Null-gradgrenze in den Alpen in 2500 m. Tiefstwerte in der Nacht zum Donnerstag im Norden um 7, im Süden bei 3 Grad, nur im Alpenvorland geringer Frost. Im Norden frischer bis starker, sonst schwacher bis mäßiger Südwest-

| mild.     |             |                  | _                          |
|-----------|-------------|------------------|----------------------------|
| Temperatu | ren am l    | Dienstag, 13 Thi |                            |
| Berlin    | 8°          | Kairo            | 24                         |
| Bonn      | 10°         | Kopenh.          | 7                          |
| Dresden   | 8°          | Las Palmas       | 2(                         |
| Essen.    | g°          | London           | 10                         |
| Frankfurt | 8.<br>8.    | Madrid           | Ľ                          |
| Hamburg   | 8*          | Mailand          | 1                          |
| List/Sylt | 8°          | Mallorca         | 21                         |
| München   | 5"          | Moskau           | 13<br>13<br>13<br>13<br>27 |
| Stuttgart | 8°          | Nizza            | 14                         |
| Algier    | 21°         | Oslo             | 4                          |
| Amsterdam | 8°          | Paris            | - (                        |
| Athen     | 16°         | Prag             | . 3                        |
| Barcelona | 19°         | Rom              | 12                         |
| Brüssel   | 6.          | Stockholm        | 4                          |
| Budapest  | 11°         | Tel Aviv         | Z                          |
| Bukarest  | 12°<br>5°   | <u>Tunis</u>     | 23                         |
| Hekinki   | 2           | Wien             | 7                          |
| Istanbul  | 17          | Zürich           |                            |
| *Sonnena  | am Donnerst | 8                |                            |

wiegend freundlich und recht

7.05 Uhr, Untergang am Donnerstag: 7.05 Uhr, Untergang: 17.06 Uhr, Mond-anfgang: 20.52 Uhr, Untergang: 12.17 Uhr.

dpa, Hamburg angenommenen, aber noch nie nachgewiesenen - Schwarzen Löcher eine Seit der Entdeckung der Quasare enorme Beschleunigung und Aufheivor mehr als 20 Jahren arbeiten die zung. Die große Fluchtgeschwindig-Wissenschaftler intensiv an der Entkeit dieser Energiebündel - bis zu larvung dieser vermutlich am Rande 250 000 Kilometer je Stunde - läßt des Universums stehenden Energiedarüber hinaus auf eine Position am Riesen. Wie muß das Objekt etwa von

Rande des Universums schließen. Matthew A. Malkan vom Caltech hat nun Beweise gefunden, die diese Überlegungen untermauern. Mit den Teleskopen auf dem Mount Palomar und dem Mount Wilson in Südkalifornien hat er optische und Infrarot-Aufnahmen von den sechs hellsten Quasaren am Himmel gemacht. Er wertete außerdem die Meßdaten aus, die der internationale Ultraviolett-Satellit (IUE) zur Erde gefunkt hat.

Dabei waren die Satelliten-Messungen von besonderer Bedeutung, weil die Quasare den größten Teil ihrer Strahlungsenergie im Ultraviolett-Bereich des Spektrums ausstoßen, den der Satellit wiederum messen kann. Die Daten deuteten auf Temperaturen von 30 000 bis 40 000 Grad (unsere Sonne hat an der Oberfläche 5500 Grad) im Inneren der Akkretions-Scheibe hin. Dort ist nach Malkan "die Reibung des einströmenden Gases extrem hoch".

Schwarze Löcher werden nach Größe und Funktion durchaus unterschiedlich interpretiert. Jene die Quasare antreiben sollen, erzielen sehr viel spektakulärere Wirkung als die in Doppelstern-Systemen vermuteten, wo eine zur Größe eines Kometenkopfes zusammengepreßte Masse von einigen Sonnen aufgenommen wird. Die größeren Systeme könnten aus dem Kollaps von zehn Millionen bis einer Milliarde Sonnen entstanden und auf die Größe einer Kugel vom Durchmesser unseres Sonnensystems komprimiert worden sein.

Mit Spannung sehen die Wissenschaftler dem Start des Weltraumteleskops 1986 entgegen, weil sie sich von ihm auch Aufklärung darüber versprechen, in welchem Galaxien-Typ Quasare eigentlich heimisch sind. Die spiralförmigen Milchstraßen-Systeme werden vor allem als "Heimat" von Quasaren angesehen, well sie reich an Gas und Staub sind. So hat man Andeutungen von Spiralarmen in den Galaxien gefunden, die Quasare umgeben.

Am Anfang des Univerums gab es offenbar viel mehr helle Quasare als jetzt. Man erkennt das daran, daß so viele von ihnen kräftige Rotverschie-

Zeit entstanden und weit entfernt kennzeichnet. Das von ihnen jetzt in die irdischen Teleskope einfallende Licht begann seine Reise von den Quasaren irgendwann vor einer Zeit zwischen einer Milliarde und 14 Milliarden Jahren (ein Lichtjahr = 9,46 Billionen Kilometer). Eine Denkschule geht davon aus, daß sich alle Quasare in derselben frühen Epoche des Universums bildeten. Astronomen in den USA halten es

schließlich für vorstellbar, daß sich das Schwarze Loch eines Quasars selbst abschaltet - dann nämlich, wenn es wie ein Auto den letzten Tropfen Benzin seiner Gas- und Staubvorräte aus der Akkretions-Scheibe erschöpft hat. Dazu Caltech-Professor Wallace L. W. Sargent: Das würde auch erklären, warum es in der Vergangenheit mehr Quasare gab als heute: Ihre Treibstoff-Vorräte sind einfach erschöpft." Das Schwarze Loch würde sich allerdings die Gravitationskraft erhalten und alle ihm zu nahe kommende Materie aufsaugen können. Damit entstünde nach dieser Theorie ein \_Schlafender



#### *ZU GUTER LETZT*

Petra Faulstich, dritter weiblicher Jockey in Deutschland, wurde bestraft, weil sie Peter Remmert im Affekt die Peitsche über den Rücken zog. Eine Meldung der Deutschen

Mit TWA nach & durch die USA

# TWA's 747 Ambassador Class. Komfort nach Maß.

Super Service. Nur 6 Sitze in einer Reihe. Rundherum viel Bewegungsfreiheit. Und Sessel, in denen man sich bequem bis zu 45° zurücklehnen kann.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen

